

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Harbard College Library



FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT
Class of 1828

SCIENCE CENTER LIBRARY



Cha 7=11.10

# Bolley's Technologie Neue Folge 13

# Sandbuch

ber

# hemischen Technologie

In Berbinbung

mit

mehreren Gelehrten und Technifern bearbeitet

unb herausgegeben

noo

Dr. P. A. Bollen und Dr. A. Birnbaum

Nach dem Tobe der Herausgeber fortgesetzt

pon

Dr. C. Engler

Bebeimerat und Brofeffor der Chemie an der Technischen Sochschule in Rarlerube

Rene Jolge. Preizente Lieferung Handbuch der Sprengarbeit

Bon

Oscar Guttmann

Ingenieur Ronfulent in London, Mitglied verichiedener Ingenieur und gelehrter Inftitute

Bweite Auflage

Mit 146 Abbildungen im Text und auf & Tafeln sowie 2 Tabellen

Braunfchweig

Drud und Berlag von Friedrich Biemeg und Sohn

### Anfündigung.

In Folge des ungleichmäßigen Absates der einzelnen monographischen Arbeiten, aus benen bas unter bem Titel:

### "Sandbuch ber demifden Tednologie",

herausgegeben von Prof. Dr. P. A. Bolley und Prof. Dr. A. Birnbaum, fortgesett von Brof. Dr. C. Engler;

erschienene Sammelwert besteht, ist der Fall eingetreten, daß von einigen derselben neue Auflagen nötig wurden.

Da nun in Folge des raschen Fortschrittes der Industrie sowohl der Umfang als auch der Preis dieser letzteren Bande ein wesentlich anderer geworden ist, als bei der ersten Auflage, so hat sich die Berlagshandlung genötigt gesehen, mit diesen in neuer Aussage erschienenen und noch erscheinenden Monographien eine neue Serie zu bilden.

In biefer neuen Folge werden auch biejenigen Arbeiten Aufnahme finben, beren Einreihung in bie Banbe bes ursprünglichen Sammelwerkes aus formellen ober sachlichen Gründen nicht möglich war.

Es find hiervon jest erichienen:

- Liefrg. 1. Fled, Dr. H. "Die Fabrikation chemischer Producte aus tierischen Abfallen", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 5 tritt.
  - Liefrg. 2. Benrath, Dr. G. E. "Die Glasfabritation", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 6 tritt.
  - Liefrg. 3. Fischer, Dr. Ferdinand. "Die chemische Technologie des Waffers", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 1 tritt.
  - Liefrg. 4. Andes, Louis Ebgar. "Die trodnenden Ole, ihre Gigenfcaften, Bujammenfetung und Beranberungen 2c."
  - Liefrg. 5. Lunge, Dr. Georg. "Steinkohlenteer und Ammoniak", welche an die Stelle von Bolley, Technologie, Liefrg. 33 tritt. Neue (4.) Auflage siebe Liefrg. 10.
  - Liefrg. 6. Knapp, Dr. F. L. "Mineralgerbung mit Metalls-Salzen und Bersbindungen aus diesen mit organischen Substanzen als Gerbemittel."
  - Liefrg. 7. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch ber Soda : Industrie und ihrer Rebenzweige." Zweite, volltommen umgearbeitete Auflage. Erster Band: Handbuch ber Schweselsaure: Fabritation.
  - Liefrg. 8. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch ber Soda-Industrie und ihrer Nebenzweige." Zweite, volltommen umgearbeitete Auflage. Zweiter Band: Sulfat, Salzjäure, Leblancversahren.
  - Liefrg. 9. Lunge, Dr. Georg. "Handbuch der Soda-Industrie und ihrer Rebenzweige." Zweite, vollkommen umgearbeitete Auflage. Dritter Band: Ammoniakloda. Berschiedene Sodaversahren. Chlor. Elektrolyse. Nachträge. — Die drei Lieferungen 7, 8, 9 treten an die Stelle von Bolley, Technoslogie, Liefrg. 27, 28, 29.
  - Liefrg. 10. Lunge, Dr. Georg. "Die Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks." Bierte Auflage, umgearbeitet und start vermehrt von Dr. Hippolyt Köhler. Erster Band: Steinkohlenteer. Tritt an Stelle von Liefrg. 5 der "Neuen Folge".
  - Liefrg. 11. Lunge, Dr. Georg. "Die Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks." Bierte Auflage, umgearbeitet und stark vermehrt von Dr. Hippolyt Köhler. Zweiter Band: Ammoniak. Tritt an Stelle von Liefrg. 5 der "Neuen Folge".

Abbildungen aus dem tylographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig

# Sandbuch

der

# chemischen Technologie

In Berbindung

mit

mehreren Gelehrten und Technifern bearbeitet

und herausgegeben

noa

Dr. P. A. Bollen und Dr. K. Birnbaum

Nach dem Tobe des Herausgebers fortgesett

Dr. C. Engler

Bebeimerat und Profeffor ber Chemie an ber Technischen Sochicule in Rarisrube

Rene Jolge. Preizesnte Lieferung Handbuch der Sprengarbeit

Von

Oscar Guttmann

Ingenieur . Ronfulent in London, Mitglied verschiedener Ingenieur . und gelehrter Inftitute

Bweite Auflage

Mit 146 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln sowie 2 Tabellen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn 1906

# Handbuch

6)

ber

# 5 prengarbeit

von

## Oscar Guttmann

Ingenieur=Ronfulent in London, Mitglied verschiedener Ingenieur= und gelehrter Institute

3 meite Auflage

Mit 146 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln sowie 2 Tabellen

Braunschweig Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn $1\,9\,0\,6$ 

Digitized by Google

Chem 7011.10

1×36

Minot fund BOUND DEC 1 4 1909

Mue Rechte,

namentlich basjenige ber überfetzung in frembe Sprachen, vorbehalten.

Published August 28, 1906.

Privilege of Copyright in the United States reserved under the Act approved March 3, 1905 by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, Germany.

## Meinem hochgeschätten Gönner und Freunde

# Friedrich Ritter von Bannai-Reit

ehemaligem Agl. Ung. Ministerialrate und Leiter ber Bergbehörden Ungarns

hatte ich einst die Widmung dieses Buches versprochen. Der Tod hat ihn, zu früh für seine vielen Berehrer, hinweggerafft, ehe ich, durch Umstände aller Art verhindert, meine Arbeit veröffentlichen konnte. So sei denn dieses Blatt seinem Andenken geweiht!

Oscar Guttmann.

# Vorwort zur ersten Auflage.

Seit vielen Jahren in der Explosivstoffindustrie und dem Bergbaue tätig, habe ich lange den vielfach an mich gestellten Aufsorderungen widersstanden, durch ein unparteiisch gehaltenes, möglichst umfassendes Buch die nötige Hilfe Jenen zu bieten, welche in der Zivilindustrie Sprengarbeiten auszuführen haben.

Ich will auch jest noch nicht geradezu behaupten, daß ein solches Buch unausweichliches Bedürfnis sei, noch weniger, daß meine Arbeit besonders Reues oder Hervorragendes bringe. Seitdem das Dynamit eine Umwälzung der gesamten Sprengarbeit bewirkt hat, sind ja die Ingenieure aller Länder mit der Ausbildung der neuen Borgangsweisen beschäftigt, und die Ergebnisse ihrer Studien wurden doch allenthalben veröffentlicht. Dennoch glaube ich, daß dieses Handbuch der Sprengarbeit willkommen sein werde; denn es ist nicht Iedermanns Sache, die zerstreut vordommenden Nachrichten zu sammeln und das Brauchbare auszuwählen, und eigentlich zusammenfassende Arbeiten gibt es nur sehr wenige. Man hat sich meist begnügt, die Ersahrungen Anderer, insbesondere des österr.-ungar. technischen und administrativen Militärkomitees, abzuschreiben, und nicht selten unrichtig auszusassen. Häusig sindet man auch Zusammenstellungen von an verschiedenen Orten ausgeführten Sprengarbeiten, welche wohl sehr belehrend sind, aber kein übersichtliches Bild geben.

Diese Fehler wollte ich vermeiden, troßdem meine seit vielen Jahren angehäuften Sammlungen dazu erst recht verlockten; ich gedachte jedoch vielmehr dem Manne der Praxis in gedrängter Form alles das an die Hand zu geben, was sich als gut und richtig erwiesen hat. Ich habe mich deshalb ebenso von theoretischen Erörterungen fern gehalten, welche über das allgemeine Verständnis hinausgehen, wie ich Gegenstände nicht oder nur flüchtig berührte, welche außerhalb der eigentlichen Sprengarbeit liegen.

Manche Folgerungen, manche Formeln und Angaben weichen von den bisher gangbaren ab; die Rücksicht auf die Einfacheit und die Erfahrungen der Praxis bestimmten mich jedoch, lieber deren Begründung einer Kritif auszusehen, als Borwürfe von Jenen zu erhalten, welchen dieses Buch wie ich es wünsche, ein nützlicher Ratgeber sein soll.

London, im Januar 1892.

Oscar Gutimann.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Für diese zweite Ausgabe meines Handbuches der Sprengarbeit habe ich den gesamten Stoff dem heutigen Stande entsprechend neu bearbeitet, insbesondere in hinsicht auf Bohrmaschinen und Explosivostoffe.

Obzwar in bezug auf die theoretische Begründung der Sicherheitssprengstoffe große Fortschritte gemacht wurden, zog ich es doch vor, bloß eine Übersicht derselben für Praktiker zu bringen, welche, wenn nötig, sich in Spezialwerken über Explosivstoffe eingehend belehren können.

Gine Anzahl neuer Abbildungen und besonders zusammengestellte Tafeln über Sicherheitssprengstoffe find neu aufgenommen worden.

London, E. C., im Mai 1906. 12, Mart Lane.

Oscar Guttmann.

| ejd | hichte der Sprengarbeit                                                                                                                                                                                                                 | finition 6. plodierbare Stoffe |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| pre | ngmittel                                                                                                                                                                                                                                | 6                              |
| 1.  | •                                                                                                                                                                                                                                       | 7                              |
| ••  | a) Das Sprengpulver                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|     | b) Berschiedene Pulvermischungen                                                                                                                                                                                                        | 9                              |
| 2.  | Indirekt explodierbare Stoffe                                                                                                                                                                                                           | 10                             |
|     | a) Schießbaumwolle                                                                                                                                                                                                                      | 10                             |
|     | b) Ritroglycerin und Dynamite                                                                                                                                                                                                           |                                |
|     | e) Sonftige Nitropräparate                                                                                                                                                                                                              | 15                             |
|     | d) Sprengels fluffige (faure) Explosivstoffe                                                                                                                                                                                            |                                |
|     | e) Sicherheitssprengstoffe                                                                                                                                                                                                              | 16                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                         | 16                             |
|     | Eigenschaften und Handhabung der Explosivstoffe Theorie der Explosion 19. Berschiedene Fälle von Explosionen 19. Empfindlichteit gegen Schlag und Wärme 20. Ausschwigen von Dynamit 20. Trocenheit von Dynamit 21. Feuchtes Dynamit 21. | 19                             |

Manche Folgerungen, manche Formeln und Angaben weichen von den bisher gangbaren ab; die Rücksicht auf die Einfachheit und die Erfahrungen der Praxis bestimmten mich jedoch, lieber deren Begründung einer Kritik auszusehen, als Vorwürfe von Jenen zu erhalten, welchen dieses Buch wie ich es wünsche, ein nüplicher Ratgeber sein soll.

London, im Januar 1892.

Oscar Gutimann.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Für diese zweite Ausgabe meines Handbuches der Sprengarbeit habe ich den gesamten Stoff dem heutigen Stande entsprechend neu bearbeitet, insbesondere in hinsicht auf Bohrmaschinen und Explosiostosse.

Obzwar in bezug auf die theoretische Begründung der Sicherheitssprengstoffe große Fortschritte gemacht wurden, zog ich es doch vor, bloß
eine Übersicht derselben für Praktiker zu bringen, welche, wenn nötig, sich
in Spezialwerken über Explosivstoffe eingehend belehren können.

Gine Anzahl neuer Abbildungen und besonders zusammengestellte Tafeln über Sicherheitssprengstoffe sind neu aufgenommen worden.

London, E. C., im Mai 1906. 12, Mart Lane.

Oscar Guttmann.

| sefd |                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | engmittel                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1    | Direkt explodierbare Stoffe                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| ٠.   | a) Das Sprengpulver                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
|      | Busammensehung 7. Gerfiellung 8. Geprestes Bulber 8.                                                                                                                                                                                   | ′  |
|      | b) Berschiedene Pulvermischungen                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 2.   | Indirekt explodierbare Stoffe                                                                                                                                                                                                          | 10 |
|      | a) Schießbaumwolle                                                                                                                                                                                                                     | 10 |
|      | b) Ritroglycerin und Dynamite                                                                                                                                                                                                          | 11 |
|      | c) Sonstige Ritropräparate                                                                                                                                                                                                             | 15 |
|      | d) Sprengel's flüffige (faure) Explosivstoffe                                                                                                                                                                                          | 15 |
|      | e) Sicherheitsfprengftoffe                                                                                                                                                                                                             | 16 |
|      | f) Sonstige Arten der Sprengung                                                                                                                                                                                                        | 16 |
|      | Eigenschaften und Handhabung ber Explosivstoffe Theorie ber Explosion 19. Berichiebene Falle von Explosionen 19. Empfindlickeit gegen Schlag und Warme 20. Ausschwigen von Opnamit 20. Trodenheit von Opnamit 21. Feuchtes Opnamit 21. | 19 |

Seite

| Wasserbichtmachen 21. Gefrieren 21. Wärmkasten 22. Austauen 22.<br>Kopsschmerz 23. Berbrennung größerer Mengen 23. Fortpstanzungs-<br>geschwindigkeit 23. Wärmeentwidelung 23. Kraft 24. Wirkung der<br>Feuchtigkeit 24. Chemische Untersuchung 24. Bernichtung 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wahl der Sprengmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Apparate zur Prüfung der Kraft von Explosivstoffen<br>Guttmanns Kraftmesser 26. Trauzliche Bleiprobe 28. Probe<br>von Woolwich 30. Österr. zungar. Probe 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| ·Sprengarbeit in Schlagwettergruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| Zündhalme 33. Zündrute 33. Rakete 33. Stoppine 33. Schwesels<br>männchen 33. Ludelfaden 33. Sicherheitszündschnüre 33. Zünds<br>hütchen 34. Elektrische Zünder 34. Lunte 35. Heßiche Anfeues<br>rung 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Berftellung der Minen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                        |
| Bohrlöcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| a) Handarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| b) Majchinenarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                        |
| Drehbohrmaschine von Jarolimet 45. Tophams-Bohrmaschine 45.<br>Kompressoren 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                        |
| Komprefforen 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| Rompressoren 47.<br>Anlage der Bohrlöcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Rompressoren 47.  Anlage der Bohrlöcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-                                       |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Ginbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Umerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sackminen (Kammerminen)  a) Sackminen durch Sprengung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.55                                     |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Einbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Kammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geätte Minen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54<br>54<br>54<br>54                     |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Ginbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Umerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sackminen (Kammerminen)  a) Sackminen durch Sprengung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54<br>54<br>54<br>54                     |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Einbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Kammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geätte Winen  Riesenminen  Hespenminen  Serstellung 56. Ladung 57. Berdämmung 58.                                                                                                                                                                                                                                                      | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                    |
| Rompressoren 47.  Anlage der Bohrlöcher.  Einbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Kammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geäste Minen  Kiesenminen  Hiesenminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5                    |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Sinbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Alüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Rammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geätte Minen  Riesenminen  Derstellung 56. Ladung 57. Berdämmung 58.  Laden der Bohrlöcher  Bestimmung der Ladung.                                                                                                                                                                                                                     | 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Sinbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Alüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Kammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geätte Minen  Riesenminen  Perstellung 56. Ladung 57. Berdämmung 58.  Laden der Bohrlöcher  Bestimmung der Ladung.                                                                                                                                                                                                                     | 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6                    |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Einbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Klüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Kammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geäste Minen  Riesenminen  Hesselung 56. Ladung 57. Berdämmung 58.  Laden der Bohrlöcher  Bestimmung der Ladung.  Allgemeine Laderegel  Sprengung aus dem Bollen (eine freie Fläche) mit konzenstrierter Ladung  Ladetabelle für konzentrierte Ladungen 66.  Sprengungen mit konzentrierten Ladungen bei zwei und mehr freien Flächen. | 55 55 56 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6 |
| Rompressoren 47.  Unlage der Bohrlöcher.  Einbruchsminen 48. Sprengung gegen freie Seiten 49. Schichtung und Alüstung 50. Sprengung in Stollen 51. Entsernung der Bohrlöcher 52. Amerikanische Arbeitsweise 53.  Größere Bohrlochsanlagen  Sadminen (Rammerminen)  a) Sadminen durch Sprengung  b) Geäste Minen  Riesenminen  Derstellung 56. Ladung 57. Berdämmung 58.  Laden der Bohrlöcher  Bestimmung der Ladung.  Allgemeine Laderegel  Sprengung aus dem Bollen (eine freie Fläche) mit konzenstrierter Ladung  Ludetabelle für konzentrierte Ladungen 66.                                                                          | 5-5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6  |

Digitized by Google

|                                                                                                                                   |     | 70         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Bohrlochssprengungen                                                                                                              |     | 70         |
| Anhaltspunkte für die Ladung 75.                                                                                                  |     |            |
| Bündung                                                                                                                           |     | <b>7</b> 7 |
| a) Halm= und Schnurzündung                                                                                                        |     | <b>77</b>  |
| b) Elektrische Zündung *                                                                                                          |     | <b>78</b>  |
| Angemeines 78. Zünder 78. Zündapparate 79. Leitung 85.                                                                            |     |            |
| c) Ersagmittel für die elektrische Zündung                                                                                        |     | 87         |
| Lauers Reibungszündung 87. Tirmanns Pertuffionszünder<br>Detonierende Zündschnur von Heß 89. Bickfords Augenbli<br>zündschnur 89. |     |            |
| Betriebsergebniffe                                                                                                                |     | 90         |
| Berfchiedene Sprengarbeiten                                                                                                       |     | 92         |
| a) Gewinnung von Bau- und Werksteinen                                                                                             |     | 92         |
| b) Sprengung von Mauerwert                                                                                                        |     | 92         |
| c) Sprengung von Eisenbestandteilen                                                                                               |     | 94         |
| d) Sprengung von Holz                                                                                                             |     | 95         |
| e) Sprengung in Erde ,                                                                                                            |     | 96         |
| f) Sprengungen unter Wasser                                                                                                       |     | 96         |
| Lauers Methode 97. Schlepitfas Methode 97. Lobnit                                                                                 | 38° |            |

# Geschichte.

Die Geschichte ber Sprengarbeit wird notwendigerweise hauptsächlich eine Geschichte des Schießpulvers sein muffen, weil jahrhundertelang tein anderer Explosivstoff bekannt war.

Die Ersindung des Schießpulvers, fälschlich einem sagenhaften Mönche Berthold Schwarz, auch Bertholdus Niger und Anklitzen genannt, von anderen wieder einem Thysilos und einem Altiral, dann aber auch den Chinesen, Indiern, Arabern usw. zugeschrieben, ist, nach den Untersuchungen des Versasser), nicht plöglich erfolgt. Es ist sichergestellt, daß Roger Bacon im Jahre 1248 bereits das Schwarzpulver kannte. Dank den Untersuchungen von Oberstleutnant Hime wissen wir, daß gewisse dunkle Kapitel in Bacons Buch "Do potostato artis et nullitato magiao" in Wirklichkeit klare Borschriften sür die Reinigung des Salpeters und für die Herstung von Schwarzpulver enthalten, es ist aber zweiselhaft, ob er seine treibenden Eigenschaften kannte. Tatsächlich dürste das Schießpulver sich aus dem lange bekannten "Griechischen Feuer" entwickelt haben, welches allmählich Zusäge erhielt, die endlich zwischen Bahren 1310 und 1320 zur Entbedung der treibenden Eigenschaften einer so vervolltommneten Mischung und damit zum Schießpulver sührten.

Drei Jahrhunderte hindurch wurde das Schießpulver ausschließlich in Waffen verwendet. Noch im Jahre 1617 schrieb Löhnenß: "Auff den schneidigen Gängen arbeitet man mit Keilhawen/ Auff den festen aber mit Bergkeisen und Handfeustel/".... "Auff dem festen Gestein im hangenden/ arbeitet man mit stärkeren vnd grösseren Bergkeisen/ dann man verfähret die Gänge gemeiniglich im hangenden/ Auff dem gar festen Gestein setzt man mit Fewer." Dies beweist, daß die angebliche Ersindung der Sprengarbeit im Jahre 1613 durch Martin Weigold oder Weigel in Freiberg nicht Stich hält.

Selten wird eine Erfindung plötlich gemacht. Auch die Sprengarbeit scheint sich langsam vorbereitet zu haben. Im "Bergwerdschat," von Elias

<sup>1)</sup> Räheres in des Berfassers Wert "Die Industrie der Explosivstoffe", Braunschweig, Friedr. Bieweg u. Sohn.

Guttmann, Eprengarbeit. 2. Aufl.

Montanus (Frankfurt a. Main 1622) findet sich unter der Überschrift: "Bom Brech-Zeuge. Do polta", die Schilberung einer kupfernen Kugel mit einem Loche von der Dicke eines großen Federkieles, welche mit gutem "Büchsen-Pulver" gefüllt, mit in Salpeter gesottener Baumwolle umkleidet, in eine Schmelze von Bech und Schwesel getaucht und angezündet, in den Schacht oder Stollen geworsen wird, um durch ihr "Abgehen" den vom Feuerseten angesammelten Rauch herauszutreiben. Dabei wird aber empsohlen, die Grubengedäude vorher wohl zu prüsen, "damit man ihn nicht schachen thut, denn es reisset auch ein wenig mit". Auch soll man sie zur Befahrung alter Gruben benutzen, indem die Kugel als Borläuser gesendet wird, "damit man ersahre, ob auch was brechen wil".

Es liegt nahe, anzunehmen, daß dieses "Mitreißen" und "Brechen" Beranlassung wurde, später einmal Pulver unmittelbar in verhandene Spalten zu geben, und seine Wirtung darin durch geeignete Mittel zu erhöhen. In der Tat weisen die alten Nachrichten darauf hin, daß man ursprünglich natürliche und künstliche Spalten benutzte und nach ihrer Ladung mit Holzpflöden verkeilte. Die Herstellung von Bohrlöchern wurde erst einige Zeit später erdacht.

Es scheint zweisellos, daß Caspar Weindl ber Ersinder der Sprengarbeit war, und am 8. Februar 1627 im Oberbiberstollen von Schemnitz in Ungarn die erste bekannte Sprengung vollstührte. Ich habe das betreffende Protokoll im Schemnitzer Berggerichtsbuche, Jahrgang 1627, Seite 37, durch die Güte des Herrn Ministerialrates Anton v. Pech gesehen, und lasse die Abschrift hier folgen:

"Adi 8. Februari, dits 1627 Jars, hat die Gancz Löblich Gewerkschafft beim hauptperkhwerch Ober Piberstolln, Ihr kai: Mai: perggericht zur Schembnitz zur Einfart wegen des Casper Weindlsz Sprengwerch solches in Augenschein zunemen, ob es dem Gezimerwerch durch dasz schiessen schedlich sein mechte, in beratschlagung zu ziehen begrueszt, Über solchem eingenomenen Augenschein, vnd in Gegenwart der Ambtleut, Sowol des Perggerichts, beschehenen Schusz hat sichs befunden, dasz dieses Sprengwerch wol fürzunemen sei, vnd nichts schedlichs causirn werde, ob zu Zeitten gleich ein Rauch entstehet, vergeet er doch in ainer Viertl Stundt, vnd ist den hewern ohne schaden, nimbt auch viel böses Wetter mit sich wegkh, Aber offt zu schiessen, würde es nit thuen, denn es würde die anderen khüren im Arzthauen — vnd Geföl, wenn Sie offt sollen stilhalten, verhintern, Aber für Rahtsamb wär, die weillen im Danielschlag schöne Anbrüch vorhanden, die aber Zimblich fesst, doch keine heuer die man zuelegen mechte vorhanden sein, daselbst: So wol in den Schächten - vnnd Stolwenten auf der Soolen, liesz sich dasz Sprengwerch gar wol an."

"Weiter ist damallan Caspar Sprenger<sup>1</sup>) befragt worden, ob er diese Örtter im Danielschlag wollte zu Lehenschafft annemben, Weil das ainczige Ortt im tieffisten, den Vncosten mit dem Sprengen nicht er-

<sup>1)</sup> Weindl behielt in der Folge den Beinamen Sprenger.



tragen würde, hierüber meldt solcher, wenn man Ime 40 oder 50 guette Heuer gibt, So traue er Ihme diese Örter gar wol mit der Herren Gewerckhen guetten Nuczen zu Lehenschafft anzunemben."

"Auf solch sein erpieten wird Ime Caspar darauf geantwort":

"Weil im Tieffisten viel Örtter aus Mangel Heier feiern müssen, vnnd dits Orts allein ein 40 Heier von Nöten, vnd sein doch keine vorhanden, ob man nit Mitl haben könne, Soviel Heier etwo von andern Ortten herzubringen."

"Darauf meldt Caspar, wann man den Uncossten, der darauf geen würde, nit ansehen, noch Sparen wolt, vnnd Ime ainen Paszbrieff von Ihr Kai: Mai: ausbringen vnd ertailen würde, trauet er Ime gar wol ausz Tyroll ain anzoll guetter Heier, zu Nottdurfft an solche Örtter als in das Tieffeste, Danielschlag, hinternkünsten, Schächten, Stolwant, an der Sol: vnnd andere Örtter zuezuweitten, vnd ins werkh zusetzen, herein zu bringen."

"Souil thuet das kaiserlich Perggericht ain Gancze Löbliche Gewerckhschaft berichten, welche ohne maszgeben auf solcher verern beratschlagungen des Caspar Sprengers Zuesagen: Vnnd erpietten ins Werckh zuseczen wissen werden, Datum Schembnicz den 16 Februari A. 1627. Geörg Putscher Pergkmaister, Caspar Pistorius, Chri: Spilberger Pergkgerichtsschreiber."

Caspar Weindl war aus Tirol nach Schemnitz gekommen, und offenbar früher auf ben in Tirol befindlichen Bergwerken des Grafen Montecuccoli, damaligen Oberstkammergrafen von Schemnitz, in Arbeit gestanden. Ob Beindlichon in Tirol die Sprengarbeit erfand, und vielleicht deshalb nach Schemnitz berufen wurde, ist eine Frage, zu deren Beantwortung sich bisher keine Quellen fanden.

Bon Schemnitz aus murde die Sprengarbeit nach Böhmen und dem Harzeingeführt. Rößlers "Hellpolirter Berg-Bau-Spiegel" (1700) führt an: "Das Schiessen ist vormals an. 1627 aus Ungarn in Deutschland hereinkommen/ uffn Grösslass (das heutige Graslitz)/ sodann nach dem Harzgebirge gebracht worden/ von welchen Orten es sich allenthalben ausgebreitet hat."

Diese Ausbreitung hat jedoch nicht so rasch stattgesunden, als man annehmen sollte. v. Born sührt an, daß er in Dilln bei Schemnitz große Bohrslöcher mit der eingehauenen Jahreszahl 1637 sand. Erst 1632 sührte man nach Calvör die Sprengarbeit in Clausthal ein, 1645 nach Hoppe in Freisberg, 1670 durch deutsche Bergleute in England, 1724 in Schweden, und im Salzbergwerte von Ausse sogar erst 1768. Noch 1670 tonnte Eduard Brown, ein englischer Arzt, welcher die meisten deutschen und österreichischen Bergwerte besuchte und beschrieb, von Herrngrund dei Neusohl (Ungarn) erstaunt berichten: "Und wiesen sie mir einen Ort/ allwo gleichwohl das Gesteine so hart war/ dass es durch keines von ihren Werkzeugen konte gewonnen werden:/ sie hatten aber gleichwohl endlich Raht gefunden/ vermittelst des Büchsen Pulvers/ damit sie gewisse lange runde

Löcher in den Felsen dicht angefüllet/ und denselben also gesprenget hatten 1)."

Als man zur herstellung von Bohrlöchern überging, da machte man dieselben mit Kronenbohrern und recht groß, dis zu 70 mm Weite<sup>2</sup>), und verkeilte sie mit einem hölzernen Pflode, dem Schießpflode. 1683 wurde (durch henning hutmann) eine Art Maschinenbohrung, 1685 der Lettenbesat, 1686 die Schießröhrchen, 1689 Patronen aus Papier statt, wie dis dahin, aus Leder, 1717 engere Bohrlöcher, 1749 der Meißelbohrer, 1767 (in Zinnwald) das Schießen aus dem Ganzen, 1790 (durch Alexander v. humboldt) das Hohlsladen, 1823 (durch Harris) die elektrische Zündung<sup>3</sup>), 1831 (durch Bickford) die Sicherheitszündschnur, und 1854 (durch Brunton und Bartlett) die Bohrung mit gepreßter Luft angewendet.

Bis zum Jahre 1854, also 227 Jahre lang, blieb bas Schießpulver unsbestrittener Beherrscher ber Sprengarbeit, und die kurze Zeit von 50 Jahren

hat geniigt, um es nabezu aus bem Felbe zu schlagen.

Nach ähnlichen Versuchen von Braconnot (1833), Pelouze und Dumas entbeckten sast gleichzeitig Schönbein in Basel und Böttger in Frankfurt im Jahre 1846 die Schießbaumwolle. Erst im Jahre 1853 wurde zu hirtenberg in Österreich von dem späteren Feldmarschall-Leutnant Baron v. Lend eine Schießwollsabrit errichtet, 1865 aber infolge wiederholter, den damaligen unvollstommenen Erzeugungsweisen zuzuschreibenden Explosionen aufgelassen. Der englische Kriegschemiter Sir Frederick A. Abel verfolgte jedoch die einmal gegebene Idee, und mit hilse eines von John Tonkin jun. aus Poole im Jahre 1862 ersundenen Reinigungsversahrens verbesserte er die Erzeugung in solchem Maße, daß Schießwolle seitdem mit Sicherheit und Erfolg hergestellt wird.

Im Jahre 1846 entbedte Ascanio Sobrero, Professor ber Chemie in Turin, bas Nitroglycerin, boch tam es lange nicht in die Prazis, wurde vielmehr als Glonoin in höchst verdünnten altoholischen Lösungen als Mittel gegen Ropfsichmerz und angina poctoris benut, und dient hierzu auch heute noch in Deutschland, England, der Schweiz und Amerika.

Dem schwedischen Ingenieur Alfred Nobel war es vorbehalten, das Nitroglycerin neu aufzunehmen. Nach vielfältigen Bersuchen, die 1863 begannen, gelang es ihm, das Nitroglycerin durch kleine Bulverladungen zur Explosion zu bringen. Allein als Flitssigkeit war es ebenso schwierig zu handhaben, wie seine

2) Bortrag von Brof. Frang Rziha am 5. Januar 1878 im öfterreichifchen

Ingenieur: und Architettenverein, fiebe auch deffen Tunnelbautunft.

<sup>1) &</sup>quot;And one place they shewed me where there had been a pernicious Damp, and yet the Rock so hard, that it could not be broken by their Instruments; but the descent was all made by the means of Gun-pouder rammed into long round holes in the Rock, and so blown up." A brief account of some travels in Hungaria etc. By Edward Brown M. D. London, Benj. Tooke 1673. Die obige übersetung ist in Brudmanns Berfe enthalten.

<sup>3)</sup> Tatsächlich hat schon im Jahre 1804 Major Baron Chaftel in Gegenwart Ihrer Majestäten in Konowit in Österreich eine Reihe von militärischen Minen burch "Reibungselektrizität" abgeseuert, wobei er seine Leitungsbrähte durch den zwischenliegenden Fluß führte (Blasek, Geschichte der k. k. Geniewasse).

Berwendung im Bergbau große Übelstände im Gefolge hatte. Umständliche Berssuche mit den verschiedensten porösen Körpern führten Nobel endlich im Jahre 1866 dazu, das Nitroglycerin mit Kieselgur zu vermengen, und das so erhaltene plastische Produkt unter dem Namen Dynamit im Jahre 1867 in den Berkehr zu bringen. Im Jahre 1867 patentierte er auch die Berwendung von Knallsquecksilber-Zündhütchen zur Einleitung der Explosion, und so waren alle Momente gegeben, um das Dynamit jene Rolle spielen zu lassen, welche es seither zu behaupten wußte.

Bom Jahre 1867 bis zum Jahre 1878 wurden von anderen Personen bie verschiebensten porösen Stoffe versucht, um die Nobelschen Patente zu umgehen. Erst im Jahre 1878 war es wieder Alfred Robel, welcher die eigentümliche Fähigkeit einer gewissen Gattung von Schießbaumwolle erkannte, daß dieselbe unter besonderen Bedingungen selbst das Fünfzigsache ihres Gewichtes an Nitroglycerin zu einer zähen, hornartigsgallertigen Masse binden könne. Nobel nannte dieses Produkt die Sprenggelatine, welche gegenwärtig einer der kräftigsten Explosivstosse ber Praxis ist, und durch geeignete Zusätze machte er daraus die Gelatinedyamite, heute die verbreitetsten und bewährtesten Sprengstosse.

Die große Anzahl von Explosionen in schlagwettersührenden Kohlengruben veranlaßte verschiedene Regierungen, im Jahre 1885 die Berwendung von Explosivstoffen eingehender zu prüfen, und odzwar zu Ansang so manche salsche Schlüsse gezogen wurden, so hat man doch später solche Explosivstoffe angeben können, welche einen genügenden Grad von Sicherheit bieten. Der Ausgangspunkt sür dieselben waren die von Prof. Dr. Hermann Sprengel, F. R. S., im Jahre 1871 erfundenen Explosivstoffe; die ersten von Herrn Margraf in der Neunstrichener Bersuchsstrecke als sicher erprodten Sprengstoffe waren: Hellshoffit, eine sonst wertlose Mischung von Salpetersüure und Teer, und Carbonit, welches in bezug auf Sicherheit disher noch von keinem der zahlreichen Sichersheitssprengstoffe übertroffen wurde, die seitdem auf den Markt kamen.

Die erste größere Sprengarbeit war der Malpastunnel beim Kanal von

Die erste größere Sprengarbeit war ber Malpastunnel beim Kanal don Languedoc im Jahre 1679, und 1696 wurde der erste Weg am Bergüner Steine im Abulapasse durch Sprengung hergestellt. Bon eigentlichen Straßenbauten begannen die über den Semmering 1728, über den Brenner 1772, über den Arlberg 1797 und über den Simpson 1801. Während die großen Erbstollen in Schemnitz und Bleiberg über ein Jahrhundert lang mit Pulver mühsam vorwärts kamen, wurde mit Oynamit und Maschinenbohrung in 10 Jahren mehr geleistet, als in der ganzen vorhergegangenen Zeit. Die großen Tunnels vom Mont-Cenis, Gotthard, Arlberg und Simpson, die zahllosen Eisenbahnen, welche in wenigen Minuten entlegene Städte verbinden, die außerordentliche Entwickelung der Eisens und Kohlenwerte, und durch sie durch ermöglicht worden, daß die Sprengarbeit einen so ungeheuren Ausschilaftwung nahm, und zweisellos hat sie an den großen Fortschritten der Zivilisation im abgelausenen Jahrhundert einen ganz bedeutenden Anteil.

# Sprengmittel.

Explosivstoffe sind nach der Erklärung Trauzl's solche Rörper, welche in äußerst kurzer Zeit in kleinem Raume sehr große Mengen von Bärme und Gasentwickeln, und dadurch ungeheure Drücke auf die sie umgebenden Körper ausiben, also durch die Ausdehnungstraft der hoch erhisten Gase bedeutende Arbeit leisten können.

Man kennt eine große Anzahl von Berbindungen, welche explosiv wirken. Im allgemeinen ist jede Mischung von Sauerstoff und Kohlenstoff oder Kohlenstoffverbindungen explosiv, z. B. schlagende Wetter, Müllereistaub, Kohlenstaub usw.; ferner Knallgas, fast alle Chlorsäuren, Chlorsticktoff, Iodsticktoff, eine große Anzahl von Sticktosse und anderen Berbindungen. Für die Zwecke der Praxis ist jedoch nur ein kleiner Teil der Explosivstoffe verwendbar, und ein Bruchteil von diesen als Sprengmittel.

Man versteht unter Sprengmittel solche Explosivstoffe, beren Wirkung, zum Unterschiede der treibenden von Schießmitteln, eine mehr zerstörende ist. Es können wohl auch die meisten Schießmittel als Sprengmittel dienen, allein ihre Herstellung ist viel zu teuer, und ihre Wirkung als Sprengmittel zu gering,

als bag fie Erfat bieten fonnten.

Praktisch verwendbar sind nur solche Sprengmittel, welche in genügendem Maße beständig sind, durch mechanische Einwirtung nur schwer detonieren, in eine handsame Form gebracht sind, und beren Berwendung nicht von schädlichem Einsussen die Gesundheit ist; selbstverständlich muß damit genügende Wirkung verbunden seine Prüfung der so vielfältig neu auftauchenden Sprengmittel von diesen Gesichtspunkten aus wird dem Erzeuger wie dem Berbraucher manche Täuschung, Geld- und Zeitverlust ersparen.

Rach einer von General Beg gegebenen Anregung teilt man allgemein

die Explosivstoffe in zwei Rlassen:

1. Direkt explodierbare Stoffe (englisch: low explosives).

2. Indirett explodierbare Stoffe (englisch: high explosives).

Zur ersteren gehören alle jene, welche durch unmittelbare Einwirkung, z. B. durch Entzündung, zur Kraftentfaltung gebracht werden; zur zweiten jene, welche hierzu eines Zwischenmittels, z. B. eines Knallquecksilber-Zündhütchens, bedürfen Gerr Bichel hat vorgeschlagen, sie in drei Klassen einzuteilen, und zwar: a) solche, welche durch Feuer allein entzündet werden können; b) solche, welche ein Zünde

hütchen zur Initiierung der Detonation benötigen; c) solche, welche durch Feuer direkt zum Explodieren gebracht werden können (wie Knallquecksilber). Für praktische Zwecke ist jedoch Heß' Einteilung bequemer.

## 1. Dirett explodierbare Stoffe.

#### a) Das Sprengpulver.

Seit seiner Ersindung dis vor ganz kurzer Zeit hat das Schießpulver stets die gleiche Zusammensetzung gehabt, nämlich Salpeter, Schwefel und Holzschle. Bor etwa 20 Jahren hat die Bulversabrik Rottweil-Hamburg das sogenannte braune Pulver für artilleristische Zwede in Verkehr gebracht, welches Kohle von Roggenstroh enthielt, dessen Berwendung aber aufgehört hat, und auch W. Güttler in Reichenstein verwandte eine besondere Kohlengattung.

Das Gewichtsverhältnis der Bestandteile des Schießpulvers war gleichfalls immer nahezu dasselbe. Gutes Gewehrpulver besteht aus ungefähr 75 Aln. Kalisalpeter, 10 Aln. Schwefel und 15 Aln. Kohle, jedoch hat man in verschiedenen Staaten verschiedene Mischungsverhältnisse, in Deutschland z. B. 70 Ale. Salpeter, 14 Ale. Schwefel und 16 Ale. Kohle. Bis zu einem gewissen Grade wird nämlich die Brisanz (Geschwindigkeit der Explosion) durch versmehrten Salpetergehalt (größere Sauerstoffzusuhr) erhöht.

Bom Sprengpulver wird wohl hohe Brisanz, aber auch Entwickelung großer Gasmengen verlangt, beshalb sind bessen Bestandteile geändert; nur in England und Deutschland hat es die gleiche Zusammensetzung wie das Schießpulver, und man bewirkt eine langsamere Berbrennung durch minder sorgfältige Herstellung und größere Körnung.

Die verschiedenen gander geben bem Sprengpulver folgende Bufammen- segung:

| Bestandteile | Deutschland | Öfterr.=<br>Ungarn | Frankreich | England | Rußland | Italien |
|--------------|-------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|
| Salpeter     | 70          | 60,19              | 72         | 75      | 66,6    | 70      |
| Schwefel     | 14          | 18,45              | 13         | 10      | 16,7    | 18      |
| Rohle        | 16          | 21,36              | 15         | 15      | 16,7    | 12      |

Innerhalb dieser Grenzen schwankt fast überall die Zusammensetzung. Man hat jetzt nämlich, infolge der großen Konkurrenz der Dynamite, trachten müssen, das Sprengpulver möglichst brisant zu machen, und so wird z. B. besonders starkes Sprengpulver aus 76 Tln. Salpeter, 9 Tln. Schwesel und 15 Tln. Kohle hergestellt. Dieses Verhältnis darf wohl als Grenze angesehen werden, dis zu welcher eine Vermehrung der Wirkung von Sprengpulver noch zu erzielen ist; darüber hinaus werden einzelne Eigenschaften nur auf Kosten der anderen erhöht.

Bei ber Erzeugung von Bulver muß, wie bei allen Sprengmitteln, auf größte Reinheit ber Bestandteile und auf sorgfältige Herstellung gesehen werben. Man verwendet also nur hochgereinigten Kalisalpeter, welcher nicht einmal 1/200 Proz. Chlor enthalten darf, reinen Schwefel, der frei von schwefliger Säure und Arsen ist, und Kohle von besonders gewählten und bei bestimmten Temperaturen verkohlten Hölzern, gewöhnlich Faulbaum-, Hundskirschen-, Weidenund Erlenholz, aber auch Lindenholz, Hansstengel usw. Zu Sprengpulver nimmt man sogenannte Schwarzkohle, nämlich bei etwa 350° Wärme in besonderen Phlindern verkohltes Holz.

Diese Bestandteile werden sorgfältig gekleint und bei Zusat von Wasserwermengt, entweder, indem man jeden für sich kleint und dann alle mengt, oder indem man Schwefel und Kohle oder Salpeter und Schwefel zusammen kleint, oder indem man alles auf einmal kleint und mengt und dann besonders verbichtet.

Man verwandte früher zu biesen Arbeiten hauptsächlich Stampswerke mit Stempeln und Trögen aus Metall ober Holz, wobei die Stampsbauer zwischen 24 und 60 Stunden schwankte; in der Schweiz bediente man sich der ähnlich wirkenden Schwanzhämmer. Um meisten bedient man sich jetzt der Kollergänge, wobei die Dauer der Arbeit auf 6 die 10 Stunden vermindert ist. Für Gewehrpulver werden auch noch drehbare Tonnen oder Trommeln verwendet — sür das binäre Pulver (Schwefel und Kohle) aus Eisen, für das ternäre aus Holz mit Ledersütterung —, in welchen Kugeln aus Metall oder hartem Holz durch Drehung der Tonne die Kleinung und Mengung bewerkstelligen.

Fig. 1.



Fig. 2.

Die so erhaltene Masse wird durch Schranben-, Walzen- ober hydraulische Pressen zu dichten Kuchen gesormt. Diese zerschlägt man sodann mit hölzernen Hämmern und bringt die Stücke in eine Körnmaschine. Bei der Lefebvreschen Körnmaschine befindet sich eine Reihe von Sieben in exzentrischer Drehung, und eine durch Bleieinlage beschwerte, mühlsteinartig gehauene, hölzerne

Scheibe fornt babei bas Bulver, welches in ben Sieben sich sonbert. Die Congrevesche Körnmaschine besteht aus einer Reihe übereinander gelagerter, gezahnter und geriffelter Walzen, welche unter sich Siebe angeordnet haben.

Nach erfolgtem Körnen wird das Bulver etwas getrocknet, sodann — meist in Sichtezylindern — vom Staube befreit, in hölzernen, sich drehenden Fässern durch Selbstreibung geglättet, hernach in geeigneten Trockenstuben langsam, aber vollständig

von der Feuchtigkeit befreit, und schließlich nochmals abgesiebt. Das Trocknen muß deshalb langfam erfolgen, weil durch plögliche Entwickelung der Wasserbämpse der Zusammenhang der Körner gelockert, und diese dann, neben anderen Übelständen, auch empfänglicher für die Feuchtigkeit der äußeren Luft bei der Ausbewahrung werden.

In neuerer Zeit kommt das gepreßte (komprimierte) Pulver immer mehr in Gebrauch. Es wird nämlich das fertige, jedoch noch etwa 2 bis 3 Proz. Feuchtigkeit enthaltende Pulver in geeigneten, meist hydraulischen Formpressen zu festen Zylindern (Fig. 1) gepreßt, welche gewöhnlich einen schwach konischen Zündkanal zur Aufnahme der Zündschnur erhalten. In England gibt man manchmal dem Kanale eine so start konische Form (Fig. 2), daß ein umgebogenes Ende der Zündschnur sich darin festklemmt, und die Patronen dann, auf die Zündschnur aufgereiht, in die Bohrlöcher auf einmal eingeschoben werden können.

#### b) Berichiebene Bulvermifcungen.

Pulvermischungen mit teilweise geänderten Bestandteilen sind hauptsächlich in Osterreich ungarn verbreitet, wo das Pulvermonopol mit seinen hohen Preisen zu solchen Ersamitteln verlockt. Sie unterscheiden sich vom Schwarzpulver gewöhnlich dadurch, daß die Holzschle durch eine andere Kohle oder durch
Cellulose, und der Kalisalpeter durch einen anderen, gewöhnlich Natronsalpeter,
ersetzt ist. Fast immer sinden sich in denselben wenige Prozente von Stossen,
welche den Borwand sür die Umgehung des Pulvermonopoles dieten, meist aber
die Wirkung noch mehr verschlechtern, und oft so unstnnig sind, daß derlei Pulver
berechtigte Heiterkeit hervorrusen. Im allgemeinen — mit sehr wenigen Ausnahmen — werden solche Pulvermischungen auch ohne besondere Sorgsalt hergestellt, und ihre Berwendung ist meist nur eine Folge örtlicher Borteile.

Im nachstehenden fei die Zusammensetzung einiger folcher, in Gebrauch

ftehender Bulvermischungen angegeben.

Diorregin. 42,78 Tle. Kalisalpeter, 23,16 Tle. Natronsalpeter, 13,40 Tle. Schwefel, 7,49 Tle. Holztohle, 10,97 Tle. Buchensägespäne, 1,65 Tle. Bitrinssäure, 0,55 Tle. Wasser.

Haloxylin. 75 Tle. Kalisalpeter ober Natronsalpeter, 15 Tle. Sägespäne,  $8^{1}/_{8}$  Tle. Holzkohle,  $1^{2}/_{8}$  Tle. rotes Blutlaugensalz. Haloxylin ist bis jett das einzige Pulvergemisch ohne Schwefel.

Betralit besteht aus Ralifalpeter, Schwefel, Holzmehl und Cotepulver.

Janit. 70 Tle. Kalifalpeter, 12 Tle. Schwefel, 18 Tle. Lignittohle, 0,4 Tle. Bitrinfaure, 0,4 Tle. chlorsaures Kali, 0,3 Tle. geglühte Soba.

Carboazotine. (Wurde früher in England unter dem Namen Safety blasting powder erzeugt.) 64 Tle. Kalisalpeter, 12 Tle. Schwefel, 7 Tle. Ruß, 17 Tle. Gerberlohe oder Sägemehl, 1 bis 5 Tle. Eisenvitriol.

Azotin besteht aus Natronsalpeter, Schwefel, Rohle und Betroleumrud's ständen.

Amidogene. 73 Ale. Kalifalpeter, 8 Ale. Holzfohle, 8 Ale. Kleie (ober Stärke), 10 Ale. Schwefel, 1 Al. Bitterfalz.

Man ist auch mehrsach bestrebt, burch andere Bersahrungsweisen billiger zu arbeiten, so z. B. beim Carboazotine, Amidogene usw., indem man nach einem schon den Tataren bekannten Borgange einen Teil der Bestandteile, soweit möglich, in Wasser löst, die anderen zumischt und abdampft. Dabei entsteht aber niemals eine innige Mischung.

Als Pulvermischungen sind ferner jene anzusehen, bei welchen ber Salpeter ganz ober teilweise durch chlorsaures Kali ersett ift. Sie tauchen immer wieder auf, weil chlorsaures Kali wirksamer ist als Salpeter, aber wegen ihrer teilweise

hohen Gefährlichkeit konnten sie sich schwer behaupten. In neuerer Zeit hat man berselben durch Zusatz einer kleinen Menge von Öl, Paraffin und anderen settigen Stoffen abgeholsen. Wenn ein solcher Zusatz wirksam ift, so verhindert er die Explosion durch bloße Entzündung, und deshalb gehören solche Explosionstoffe zu den "indirekt explodierbaren" Stoffen.

Chloratpulver find :

Himlypulver. 45 Tle. chlorfaures Rali, 35 Tle. Kalifalpeter, 20 Tle. Steinkohlenpech, letteres in Benzin gelöft, bas nach bem Bermischen absgebunftet wirb.

Poudre des mineurs (Bergmannspulver). 50 Tle. chlorfaures Rali,

5 Ale. Braunstein, 45 Aleie.

Rometpulver. 75 Tle. chlorfaures Rali, 25 Tle. Harz.

Die hier angeführten Pulver bilben nur einen kleinen Teil der überaus zahlreichen, alle Augenblicke burch geschickte Reklame die Welt bewegenden Ersfindungen.

### 2. Indirett explodierbare Stoffe.

Es tann eigentlich jeder direkt explodierbare Stoff auch indirekt detoniert werden, und in den meisten Fällen wird die Wirkung dadurch weit größer sein. Man begreift jedoch unter dem Namen indirekt explodierbare Stoffe nur solche, welche eines Zwischenmittels unbedingt bedürfen, um ihre Kraft zu entfalten.

Bisher kennt man meist solche indirekt explodierbare Stoffe, welche durch Einwirkung von Salpetersäure auf Kohlenstoffverbindungen (durch die sogenannte Nitrierung) entstanden sind; man nennt sie gewöhnlich Nitropräparate. Sie bilden eigentliche Explosivstoffe nur dann, wenn die Salpetersäure in der höchsten Konzentration angewendet wird; minder konzentrierte Salpetersäure liefert minderwertige Salpetersäureäther, von welchen hauptsächlich die Kollodiumwolle (Dinitrocellulose) praktische Verwendung sindet.

### a) Schiegbaumwolle.

Durch Behandlung mit Natronlange und durch Krempeln von Fett und sonstigen Bestandteilen befreiter Spinnereiabsall wird getrocknet und in ein sortwährend gekühltes Bad von 1 Tl. Salpetersäure und 3 Tln. Schweselsäure eingetaucht, welches das Dreißig- dis Fünfzigsache des Gewichtes der Baumwolle beträgt. Die Schweselsäure hat bei allen Nitrierungen nur den Zweck, das im Berlause der Arbeit sich bildende Wasser aufzunehmen und so die Salpetersäure in ihrer Konzentration zu erhalten. Nach vollendeter Nitrierung wird die Baumwolle in Schleudermaschinen von der Säure befreit, wiederholt mit kaltem und warmem Wasser, unter Zusat von Soda, ausgewaschen und ausgeschlendert, hernach auf Holländern zerkleinert, wieder gewaschen und geschleudert, um endlich, nachdem sie ganz säurefrei ist, in die zur Verwendung geeignete Form gebracht zu werden. Je nach dem Zwecke derselben bleibt sie lose, oder wird in seuchtem Zustande durch hydraulische Pressen Patronen oder anderen Formen verdichtet. Für die Sprengarbeit werden Patronen mit Zündkanal, ähnlich wie

von Pulver, hergestellt. Derlei sogenannte Bergwerkspatronen sind gewöhnlich mit Nitraten versetzt. So enthält z. B. bas Tonite ber Cotton powder Company, und auch die Bergwerkspatronen von Düren 52,5 Tle. Schießbaumwolle und 47,5 Tle. Barytsalpeter, bas Potentite von der ehemaligen Potentite Company Schießbaumwolle und Kalisalpeter usw.

Ahnlich wie die Schießbaumwolle wird auch die Rollobiumwolle erzeugt, welche jur Sprenggelatine und ben Gelatinednnamiten Berwendung findet, nur ift babei die Salpetersture von geringerer Konzentration.

#### b) Nitroglycerin und Dynamite.

Ritroglycerin entsteht burch Einwirtung von Salpeterfaure auf Glycerin. Seine Herstellung bilbet heute den Gegenstand einer ausgebehnten Großindustrie.

Salpetersäure und Glycerin mussen frei von fremden Stoffen sein, und die größte Reinheit der Bestandteile ist hier, wie überall, Hauptbedingung, wenn das Nitroglycerin beständig sein und keine schlechten Gase entwickeln soll, von der Sicherheit bei der Erzeugung gar nicht zu reden.

In besonderen großen Apparaten aus Blei mit Rühls und Rührvorrichstungen befindet sich das Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure, dem das Glycerin allmählich zusließt. Thermometer lassen die Temperatur, Schausgläfer den Berlauf der Arbeit beobachten, und mehrfache andere Borrichtungen dienen zu beren Überwachung und Regelung.

Das gebildete Nitroglycerin wird in Scheidevorrichtungen von den Säuren getrennt und dann einer Reihe von Waschungen und Filtrierungen so lange unterworfen, bis es volltommen neutral ist. Die zurückbleibenden Säuren werden in besonderen Nachscheidungsgefäßen von den letzten Spuren Nitroglycerin befreit, und sodann in Denitrifikatoren zur Wiedergewinnung der Salpeter- und Schwefelsäure zerlegt.

In einigen amerikanischen Urwaldsabriken wird das Nitroglycerin noch in einer Anzahl kleiner Töpfe durch mechanische Rührung hergestellt, sodann der ganze Inhalt der Töpfe in Wasser geworfen, wo sich das Nitroglycerin absett, während die Säuren verloren gehen.

Bor Erfindung des Dynamits wurde stüssiges Nitroglycerin in den Gruben verwendet, und zu diesem Zwede in Blechstaschen versandt, jedoch mußte dessen unbequeme und gefährliche Behandlung bald Abhilfe heischen. Mowbray in North-Adams (Amerika) hat noch lange nachher große Mengen von Nitroglycerin in gefrorenem Zustande versandt, die große Handlichseit und Zuverlässigkeit des Dynamits haben aber das ledige Nitroglycerin doch endlich verbrängen müssen und jetzt wird es nur noch in Amerika zur Erhöhung der Aussslusgeschwindigkeit von Betroleumbohrlöchern durch "Torpedieren" verwendet.

Indem das Nitroglycerin durch einen geeigneten saugfähigen Körper aufgenommen und so in eine handliche Form gebracht wird, entsteht ein Stoff, welchem Nobel den Namen Dynamit gegeben hat. Hauptsächlich wurde Kiefelgur als Saugstoff verwendet. Es ist dies eine besonders voluminöse, aus mitrostopisch kleinen Schalen von Diatomeen bestehende Kieselerde, welche in der

Luneburger Beibe, im Siegener Areife, in Schottland, Italien u. a. a. D. ge-In einer anderen Fabrit nahm man fpater Raltaur, ein in Tropffteinhöhlen und alten Bachläufen gefundenes Ralffinter, woraus bas weiße Dynamit entstand. Die Erzeugung von Riefelgurbynamit ift jest in allen Ländern fo gut wie eingestellt, außer in Großbritannien, wo noch kleine Mengen, hauptfächlich für ben Erport, hergestellt werben. Allmählich bestrebte man fich, geeignete porofe Körper organischer Natur zu finden, wie Cellulofe, Solzmodermehl usw., welche man mit verschiedenen Salpetern versette, weil man bie Unficht gewann, bag auch ber Saugftoff explosiv ober boch verbrennlich fein müffe, wenn man bas volle Gewicht ber Labung ausnuten wolle. jedoch gewöhnlich die Saugfähigkeit herabgemindert und eine größere Rraft felten erzielt, weil einige Prozente mehr an Nitroglycerin der häufig auch problematisch gebliebenen Wirkung des Saugstoffs wohl das Gleichgewicht zu halten Tropbem werben folche Dynamite mit teilweise organischem imstande find. Saugftoffe viel in Amerita verwendet, weil man baburch für weicheres Geftein, Steinbrüche u. bgl. schwächere Explosivftoffe gur Berfügung bat.

Die Zusammensetzung ber gebräuchlichsten Dynamite ift folgende:

Rieselgurdynamit (in Amerika Giant-powder, in England Dynamit, in Deutschland, Italien usw. Dynamit Nr. I genannt). 75 Tle. Nitroglycerin, 25 Tle. Kieselgur, 0,5 Tle. Soba.

"40 proz. Dynamit" (in Amerika am meisten verwendet). 40 Tle. Nitroglycerin, 47,25 Tle. Natronfalpeter, 11,75 Tle. Holzmehl, 1 Tl. kohlensfaurer Ralk.

Rhexit. 64 Tle. Nitroglycerin, 11 Tle. Holzmober, 7 Tle. Holzmehl, 18 Tle. Natronfalpeter.

Carbonit. 25 Ale. Nitroglycerin, 40 Ale. Holzmehl, 30,5 Ale. Ralisfalpeter, 4 Ale. Barntfalpeter, 0,5 Ale. tohlenfaures Natron.

Horcules powder (Amerika). 40 Tle. Nitroglycerin, 45 Tle. Natron salpeter, 11 Tle. Holzstoff, 1 Tl. Kochsalz, 1 Tl. kohlensaure Magnesia, 2 Tle. Feuchtigkeit.

Vulcan powder (Amerika). 30 Tle. Nitroglycerin, 52,5 Tle. Natron-

falpeter, 7 Tle. Schwefel, 10,5 Tle. Holzkohle.

Safety nitro powder (Amerika). 68,81 Ae. Nitroglycerin, 18,35 Tle. Natronsalpeter, 12,84 Tle. Holzstoff.

Judson Powder (Amerita). 5 Tle. Ritroglycerin, 64 Tle. Ratrons salpeter, 16 Tle. Schwefel, 15 Tle. Kannelkohle.

Atlas powder (Amerika). 75 Tle. Nitroglycerin, 2 Tle. Natron-falpeter, 21 Tle. Holzfafer, 2 Tle. kohlensaure Magnesia.

Vigorit (Amerika). 30 Tle. Nitroglycerin, 49 Tle. chlorsaures Kali, 7 Tle. Kalisalpeter, 9 Tle. Holzstoff, 5 Tle. kohlensaure Magnesia, Feuchtigskeit usw.

Die einzelnen Bestanbteile bes Saugstoffs muffen sorgfältig von Feuchtigkeit und von chemisch ober mechanisch anhaftenden Berunreinigungen befreit, schließlich in den seinsten pulversörmigen Zustand gebracht und miteinander gut vermengt werden. Besonders die sogenannten "aktiven" (die verbrennlichen) Saugstoffe mussen mit besonderer Sorgsalt behandelt werden, da sie, ebenso wie Pulver, hierdurch an Wert gewinnen. Zu obigen Zweden wird die Kieselgur geglüht, zerquetscht und gesiebt, Holzstoff, Moder u. bgl. werden geröstet, manchmal vorher mit Natronlauge gewaschen, der Salpeter wird einer Trocknung unterworfen, und sein vermahlen usw. Die aktiven Saugstoffe werden in Trommeln, wie bei der Pulversabrikation, gemengt und in geschlossenen Gefäßen ausbewahrt.

Die Bermengung ber Saugstoffe mit bem Nitroglycerin erfolgt gewöhnlich von Hand in großen Trögen, worauf bas Dynamit wiederholt durch Haars oder Metallsiebe zu inniger Mischung gedrückt wird. Hierbei tritt eine Berminderrung bes Bolumens ber Saugstoffe ein, welche unter Umständen dazu führen kann, daß der Grad der Saugsähigkeit vermindert wird, d. h. daß das Nitroglycerin austritt und das Dynamit sich fettig anfühlt oder gar Öltropfen ausschwist.

Das Dynamit wird hierauf in Stempelpressen zu zysindrischen Würsten geformt, welche, in Pergaments oder Parassinapapier eingewickelt, die bekannten Dynamitpatronen ergeben. Hertömmlicherweise werden etwa 10 cm lange Schlagpatronen und 2,5 cm lange Zündpatronen gemacht, dieselben im ungessähren Stückverhältnisse wie 3 zu 1, und im Gesamtgewichte von 2,5 kg in eine Pappschachtel gegeben, welche entweder mit wasserdichtem Papier umhüllt und verschnützt oder an den Rändern verklebt und in geschmolzenes Parassin eingetaucht wird. Je zehn solcher Schachteln, zusammen also 25 kg (in Großsbritannien und seinen Kolonien 50 lbs.), kommen in eine Kiste.

In der schönsten Weise ist die Frage des Saugstoffs bei der Sprengsgelatine und den Gelatinedynamiten gelöst.

Die niedrigen Nitrationsstufen der Schießbaumwolle, die sogenannte Kollobiumwolle, haben nämlich die Eigenschaft, in Estern löslich zu sein; da nun auch Nitroglycerin ein Ester ift, so wird Kollodiumwolle auch von ihm gelöst. Diesem Umstande verdankt man den vollkommensten Saugstoff für Nitroglycerin u. dgl., welcher an und für sich fast ein Explosivstoff ist, aber auch die Eigensschaften des Dynamits wesentlich verändert. Ein halbes Prozent Kollodiumswolle genügt, um das Nitroglycerin in eine sulzige Masse zu verwandeln, und 8 Proz., wie sie zur Sprenggelatine genommen werden, machen daraus einen sessen, dähen, hornartigen Körper, welcher mit dem Messer geschnitten und gessormt werden kann, während die beste Kieselgur höchstens 80 Proz. Nitroglycerin mit Sicherheit ausnimmt.

Die verschiedenen Nitrationsstufen der Baumwolle unterscheiden sich vonseinander durch ihren Sticksoffgehalt, welcher für die Wirtung nitrierter Körper maßgebend ist. Hexanitrocellulose, die Schießbaumwolle 1), ist in Ütheralkohol nicht löslich, die übrigen sind es. Die Herstellung der Kollodiumwolle ist jetzt schon so vervollkommnet, daß sie fast nur aus löslicher Nitrocellulose besteht, also den besten Ersolg gewährt.

<sup>1)</sup> Man unterscheibet gewöhnlich nur sechs Ritrationsstufen: Mono:, Di:, Tri:, Tetra:, Penta: und Hexanitrocelluse; lettere ist dann die Schießbaumwolle. Reuere Untersuchungen haben jedoch die Ansicht des Bersassers bestätigt, daß es keine scharfe Grenzlinie zwischen niedrig und hoch nitrierter Cellulose gibt.



Das Nitroglycerin wird in besonderen Apparaten erwärmt, die sorssältig getrocknete Kollodiumwolle beigefügt und, nachdem sie sich gelöst hat, tüchtig durchgearbeitet, die die Gelatine die ersorderliche Konsistenz erreicht hat. Sind, wie bei den Gelatinedynamiten, noch andere Körper zuzusetzen, so werden sie der Gelatine einverleibt und das Ganze mit Maschinen gehörig vermengt. Die Gelatine oder das Gelatinedynamit gelangen sodann in besonders konstruierte Pressen, wo sie gleichsalls zu Würsten geformt und dann wie sonst das Dynamit behandelt werden.

Un die Sprenggelatine gegen besonders heftige Stöße, wie z. B. das Einschlagen von Gewehrfugeln, unempfindlich zu machen, wird ihr für Kriegszwecke ein Zusat von Kampfer gegeben. Die Unempfindlichkeit geht dann aber so weit, daß es besonderer Zündpatronen zu ihrer Detonation bedarf.

Die Sprenggelatine (Gomme explosive) besteht gewöhnlich aus 92 Broz. Nitroglycerin und 8 Broz. Kollodiumwolle. Manchmal sind einige Brozente der

letteren burch Salpeter erfett.

Das Gelatinedynamit Nr. 1, welches jett für Sprengarbeiten hauptsächlich verwendet wird, besteht in Deutschland aus

| 65 Proz. | Gelatine aus      | $\begin{cases} 6^{2}/_{13} \\ 3^{11}/_{13} \end{cases}$ | Broz.<br>" | Nitroglycerin .<br>Kollodiumwolle  |          |   | 62,500 9<br>2,500 | Broz. |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|---|-------------------|-------|
| 35 "     | Zumischpulver aus | $\begin{cases} 75 \\ 24 \\ 1 \end{cases}$               | "          | Natronsalpeter<br>Holzmehl<br>Soda |          |   | 8,400             | "     |
|          |                   | ( 1                                                     | "          |                                    | <u> </u> | - | .00,000 9         |       |

In Großbritannien besteht Gelatinedynamit aus 80 Proz. Gelatine und 20 Proz. Zumischpulver. Das wie oben aus 65 Proz. Gelatine hergestellte Dynamit kommt unter bem Namen Gelignite in den Handel.

Alle Onnamitfabriken machen ferner auch schwächere Onnamite, weil die Berwendung solcher in vielen Fällen vorteilhaft ift. Go bestehen:

Gelatinedynamit Nr. 2 aus 45 Broz. Gelatine und 55 Broz. Zumisch pulver;

Dynamit Nr. 3 aus 14 Broz. Nitroglycerin und 86 Broz. Zumischpulver aus

| 70 9 | Broz. | Natronfal | (pet | er |   |  |            | 60,2 Ale | • |  |
|------|-------|-----------|------|----|---|--|------------|----------|---|--|
| 15   | ,,    | Schwefel  |      |    | • |  |            | 12,9 "   |   |  |
| 14   | ,,    | Holzkohle |      |    |   |  |            | 12,04 "  |   |  |
| 1    | "     | Soba .    |      |    |   |  |            | 0,86 "   |   |  |
|      |       |           |      |    |   |  | 86,00 Tle. |          |   |  |

Besonders traftige Gelatinedynamite werden auch burch Busat von Ammoniafsalveter hergestellt, & B. Ammongelatine, Extradynamit usw.

Innerhalb des letten Jahres hat die Castroper Sicherheits-Sprengstoff, sabrit ein Batent von Dr. Anton Mikolajczak zur Herstellung von Dinitroglycerin aufgenommen. Dieses wird durch Nitrieren von Glycerin hergestellt, enthält jedoch weniger Stickstoff. Es hat die besondere Eigenschaft, nicht zu rieren, und, mit Trinitroglycerin gemischt, auch dessen Gefrieren zu verhindern,

andererseits ist es etwas hygrostopisch und weniger träftig, auch ist seine Serstellung teurer. Bisher wurden noch keine Explosivstoffe mit Dinitroglycerin in den Handel gebracht, aber die Castroper Fabrik beabsichtigt, solche mit etwa 35 Proz. Dinitroglycerin und einem Reste von Ammoniatsalpeter, unter Zusat eines saugsähigen Kohlenstoffträgers, wie Holzmehl, herzustellen.

#### c) Sonftige Nitropraparate.

Bon den vielen Kohlenstofsverbindungen, welche man schon der Nitrierung unterzogen hat, konnte bisher keine ein Produkt liesern, welches dem Nitroglycerin in allen seinen Sigenschaften gleichkäme. Das Glycerin ist vor allem sast chemisch rein herzustellen, kein fremder Bestandteil hindert die Nitrierung, benn der Einsluß solcher Nebenkörper auf das Ergebnis und die Gitte des Nitropräparates ist größer, als man annimmt. Es ist ferner eine Flüssigkeit, welche ohne stürmische Sinwirkung sich leicht und rasch mit den Säuren vermischt, so daß jedes kleinste Teilchen sosort mit ihnen in Berbindung gelangt und nitriert wird.

Es gibt nun allerdings auch andere Kohlenstoffverbindungen, welche stüssig und in genügender Reinheit darzustellen sind; aber entweder können die höheren Nitrate daraus nur schwer und mit großen Kosten erzeugt werden, oder diese sind zu leicht oder zu wenig explosiv. So ist z. B. käusliches Nitrobenzol nur ein Mononitrat und für sich allein sast nicht explosiv; die Herstellung von Disund Trinitrobenzol ist aber umständlich und kostspielig, während damit hergestellte Explosivstoffe schwaden ergeben können. Strohnitrocellusose enthält zu viele dem Stroh ursprünglich anhastende Berunreinigungen; nitriertes Holz ist schon leichter rein herzustellen, erreicht aber nicht die Kraft der Schießbaumwolle, und alle enthalten weniger Stidstoff und mehr nicht nitrierte Stoffe als das Nitroglycerin, weil die Säuren sie nicht vollständig durchdringen können. Es wurden schon nitriert: Holz (Schulzes Pulver), Stroh (Valesne), Papier (Pyropapier), Kleie (Lannoys Pulver), Stärke (Nitrostärke), Zuder (Nitrosuder), Mannit (Nitromannit), Milchzuder (Nitromilchzuder), Melasse (Nitrosuder), Welasse Zwee,) Benzol (Nitrobenzol), Toluol (Trinitrotoluol), Raphtalin (Nitronaphtalin), Kohle (burch Hellhoff) u. v. a. Bei diesen Produtten ist auch die Gasfrage sehr in Betracht zu ziehen. Die Nitrocellulosen enthalten nicht genügend Sauerstoff zu volltommener Berbremung und entwickln deshalb viel Rohlenoryd; Nitrobenzol liesert intensiv nach bitteren Mandeln riechende Gase, Pitrinsäure einen höchst bitter schmedenden schwarzen Rauch usw. Biele von diesen wurden zur Herstellung von Sicherheitssprengstoffen herangezogen, worüber später noch mehr gesagt werden soll.

## d) Sprengels fluffige (faure) Explosivftoffe.

Wie schon erwähnt, hat Sprengel im Jahre 1873 eine Reihe von Sprengmitteln angegeben, welche bedeutende Kraft entwickeln, aber gänzlich unhandlich sind, darum auch von ihm selbst als unpraktisch erklärt wurden. Tropdem tommt man immer wieber auf biefe Ibee gurud, weil die Berftellung fo einfach ift und gar teine Bortenntniffe erforbert. Deshalb bleibt aber die Erzeugung boch ftets eine gefährliche Arbeit, und es mare fehr untlug, bie Ungludsfälle in ben Gruben noch durch derlei Bandhabungen zu vermehren, ftatt fie ben Fabriten ju überlaffen, wo geschulte Berfonen vorhanden find, und ber Schaben ftets begrenat ift.

## e) Sicherheitsfprengstoffe.

Infolge ber Berfuche, welche von besonderen Romitees ber intereffierten Regierungen angestellt murben, hat man verschiedene Explosivstoffe vorgeschlagen und mit Erfolg eingeführt, welche in Gegenwart von Schlagwettern verhaltnie Die beigefügten Tabellen enthalten bie in Deutschland, mäßig ficher find. Dfterreich-Ungarn, Belgien, Franfreich und Grofbritannien verwendeten Gicherheitefprengftoffe.

## f) Sonftige Arten ber Sprengung.

Sogleich bei ber Entbedung ber fluffigen Rohlenfaure hatte man baran gebacht, biefelbe für Sprengungen nutbar zu machen. Abgesehen von ber alten, durch Ebifon aufgewärmten 3bee, Waffer im Bohrloche burch Elettrolife ju zerlegen, bachte man wieder an bas Sprengen mit geprefter Luft und Aluffigkeiten unter hobem Drude. Bei berlei Absichten moge man nicht vergeffen, daß die Erzeugung hober Breffungen in ber Praxis eine Grenze bat, welche für die Sprengung mittelharten Besteines und felbst fehr gaber Roble nicht niehr ausreicht; es wird ferner die geringste Rluft, die beginnende Ablofung ber Roble icon ben Drud aufheben. Bas bei Sprengungen wesentlich ift, die plötliche Entwidelung hoben Drudes, wird fchon deshalb nicht möglich fein, weil ein Sauptfattor, die Barme, fehlt. Darum ift auch feine Aussicht, auf biefem Wege allgemein Brauchbares zu erhalten.

Eine Zeitlang war auch vom Sprengen mit Ralf die Rebe. aus ungelöschtem Ralt wurden in große Bohrlocher geftedt, ein burchlochertes Rohr eingeschoben, fest verdämmt, und burch bas Rohr mit einer Bumpe Waffer eingesprist. Indem ber Ralt fich fo lofchte, verursachte fein "Treiben" eine Die geringe, bamit zu entwidelnbe Rraft lieft von vornherein nur Loslöfung. an die Berwendung in der Roble benten, allein dies war auch nur ba möglich, wo die Roble fest und nicht kluftig, die Streden breit waren, und die entstandene Raltmild verschmierte die Rohlen fo fehr, daß das beffere Ergebnis an Stud. toble burch ihr unvorteilhaftes außeres Anfehen wieder aufgehoben murde,

welches die Roble ichwerer vertäuflich machte.

Ein ahnliches Berfahren wollte Dr. Rosmann benuten, indem er in einer aus zwei Abteilungen bestehenden Glafche verdunnte Schwefelfaure und Binkftaub unterbrachte, burch einen Gifenftab bie Flasche zerfchlug, und mit bem fo gebilbeten Bafferftoffgas genitgend Drud zu erhalten glaubte.

Bor einiger Zeit machten Sprengversuche mit fluffiger Luft viel Auffehen. Seitbem es, insbesondere burch bie Bemuhungen von Sampfon in London

und Linde in München, möglich wurde, fluffige Luft billig herzustellen, bot fie große Anziehung ale Spreng-Gur fich allein tonnte fie nicht verwendet werben, fonbern mußte mit einem Rohlenftofftrager, wie Teerol, Baraffin ober Holztohle, vermengt werben. Bersuche im großen, welche einige Zeitlang im Simplontunnel angestellt wurden, zeigten jedoch, baß bie 3bee fast unausführbar war. Die Batronen tonnten nicht geschloffen werben, weil die geringfte Temperaturerhöhung fonft gefährliche Drude hervorgerufen hatte; fie mußten fehr weit fein - 100 mm und mehr - fouft murben fie burch Berbampfen ber Luft unbrauchbar. Die Explosion mußte burch eine Auffappatrone von Schiegbaumwolle und Bundhütchen eingeleitet werben, und um gute Resultate ju erzielen, mußte bas gefährlichere Teerol angewendet werben. Schließlich mußte die Borbereitung bes Saugmaterials und bas Eranten mit fluffiger Luft im Stollen felbft einige Minuten vor bem Abfeuern erfolgen. Bange murbe badurch zu einem umftandlichen und gefährlichen Berfahren, und es ift sonach nicht zu verwundern, daß fluffige Luft ale Explosivftoff tein langes Leben führte.

Man hat auch wieder mit dem mechanischen Absprengen bes Gefteines, insbesondere ber Roble, Die meiften ber hierfür ersonnenen fich befaßt. Apparate beruhen auf ber Reilwirtung. Dubois-François bohren mit einer Luftbohrmafchine Löcher in die Rohle, fegen an Stelle bes Bohrers ein Schlagftud, geben in bas Bohrloch einen langen Reil und laffen bie Bohrmafchine nunmehr als Beim Levetschen Reile wird hammer arbeiten. ein aus mehreren Teilen bestehender Reil burch Bregmaffer auseinandergebriidt. Ein vorteilhafterer Apparat biefer Gattung ift ber Balcheriche Rohlenfpreng= apparat (Fig. 3). Derfelbe befteht aus zwei Baden bb und einem Mittelftud z, welche burch Stelzen miteinander verbunden find. Wird nun durch bie hndraulische Bumpe Glycerin unter den Rolben k gepreßt, fo gieht fich bas mit ihm verbundene Mittelftud jurud und ftellt mit ben Stelgen bie beiben Baden unter ftets machsendem Drude nach auswarts. Ift die Roble ber Lange der Baden entfprechend abgebrochen, fo tann ber Apparat nachgerückt werben.

Guttmann, Sprengarbeit. 2. Aufl.



Derlei Borrichtungen bedürfen sehr weiter Bohrlöcher, und es muß die Rohlenbrust unterschrämt und beiberseits geschlitzt sein; anch dann ist zu harte ober zu weiche Rohle damit nicht ober nur ungünstig zu bearbeiten.



Die beste Borrichtung bieser Art ist die "hydraulische Sprengpatrone", erfunden von James Tonge in Bolton, welche im Jahre 1902 den Shaw-Preis der Society of arts erhielt. Die Kohle wird in der üblichen Weise Kig. 4 a.



unterschrämt, die Stempel werden stehen gelassen, und dann bohrt man ein Loch von 82 mm (31/4") Durchmesser und 3 bis 4 Fuß Tiefe, bis nahe an die Grenze des Schrammes, wonach die "Patrone" eingestedt wird. Diese





besteht aus einem Stahlzplinder A (Fig. 4), 505 mm (20") lang und 75 mm (3") im Durchmesser, welche durch ein Rohr K mit einer hydraulischen Bumpe N verbunden ist. Diese wird von einem Wasserreservoir M gespeist und durch einen Hebel R, nach Erreichung eines bestimmten Druckes durch einen Berlängerungshebel, angetrieben. Acht kleine Doppelstempel (Fig. 4 b in halber Größe) sind im Phlinder A eingesetzt, und werden durch den Wasserdruck herausgetrieben, während Schutzbleche verhindern, daß sie sich in die Kohle

einpressen. Nachdem der ruchwärtige Teil ber Rohle abgebrochen ist, werben bie Stützstempel gelockert, und bann bricht die Brust ab. Die Handhabung bauert etwa 10 Minuten. Nach Angaben bes Ersinders kann mit diesem Apparate ein Druck von 60 000 kg ausgeübt werden, was für die Kohlenförderung genügt, und 25 Broz. mehr Stücksohle werden damit gewonnen.

## Gigenschaften und Sandhabung der Explosivfloffe.

Die Explosion wird in der Praxis meist durch Entzündung des Explosioftosses servorgerusen, sie ist aber keineswegs immer gleichbedeutend mit der Berbrennung. Man muß sie vielmehr, nach einer zuerst von Abel ansgedeuteten Theorie, als die Folge einer großen Anzahl molekularer Schwingungen betrachten, welche entweder durch plöglichen Druck, oder durch Wärme, oder durch beide gleichzeitig erregt werden. Die Explosion verläuset um so rascher, je größer die Anzahl der Schwingungen in der Zeiteinheit ist. Sie hat um so kräftigere Wirkung, je höher die dabei erzeugte Wärme und je größer die Menge der entstandenen Gase ist, da deren Ausdehnung bekanntlich im Berhältnisse zur Wärme steigt. Die Explosion ist am stärtsten, wenn die Schwingungen, die Wärme und die Gasmenge gleichzeitig ihr Maximum erreichen.

3ch führe bier einige ber auffallenberen Falle von Explosionen an.

Chlorftidftoff explodiert, wenn er in fiebenbes Baffer geworfen wirb. Bestreicht man ein winziges Papierftudden mit Jobstidftoff, beffen Explosionstemperatur 1000 ift, und lägt es von etwa 1 m Bobe aus frei nieberflattern, fo explodiert es beim Berühren ber Erbe. Legt man ein folches Bapierftudien auf eine Baggeige und ftreicht bie H. Saite, fo bleibt es unbeeinflußt, explodiert aber, wenn man die G-Saite ftreicht, welche eine großere Schwingungezahl bervorruft. Wird eine Pulverladung im verdämmten Bohrloche entzündet, fo brennt fie in der Regel schichtenweise fo lange ab, bis ber Gasbrud und bie Warme Erplofion bewirken. Entzündet man folderart Dynamit, so wird es blog verbrennen, ohne ju betonieren. Legt man fie auf einen Ambog und führt einen icharfen Schlag in einem Wintel (englisch: glancing blow), fo werden alle Sprengftoffe ber Brazis betonieren. Dynamit explodiert zwischen Stahl und Stahl bei einer Schlagarbeit von 0.75 kgm, Bulver bei einer folden von 7,75 kgm; mahrend jedoch die Explosion burch bas gange Bulver fich fortpflangt, betoniert Dynamit gewöhnlich nur an ber vom Schlage getroffenen Stelle. Läßt man über einer Schiegbaumwollabung eine Dynamitpatrone betonieren, fo wird erftere blog ausbrennen; umgefehrt wird Schiegwolle das Dynamit ficher jur Explosion bringen. Jeder Explosivftoff hat eine bestimmte Temperatur, über welche hinaus er nicht plöplich erwarmt werben tann, ohne bag er betoniere; biefe Temperatur ift 3. B. filr Jobstidstoff 100°, für Nitroprodutte burchschnittlich 180 bis 184°, für Bulver amifchen 270 und 3200 ufm.

Es zeigt sich aus all' bem Gesagten beutlich, daß die Explosion nicht lebiglich als Berbrennung aufzufassen und nicht nur durch Entzundung hervorzurufen ift. Wir werden später sehen, daß ben Umständen, unter welchen eine Explosion erfolgen kann, bei der praktischen Anwendung der Sprengmittel vorssichtig Rechnung getragen werden muß.

Bei allen Sprengmitteln ift es Grundbedingung, daß, sofern sie aus mehreren Stoffen zusammengesetzt find, dieselben so innig als möglich miteinander verbunden und gemengt seien, damit im Augenblice der Explosion durch die ganze Masse hindurch gleichmäßig eine der gewählten Zusammensetzung

entsprechende Aufeinanderwirtung stattfinde. Ift die Mischung ungleich, so wird die Wirkung in den verschiedenen Teilen der Ladung auch eine verschiedene fein, woraus fich eine fchlechte Befamtarbeit ergibt. Dies ift ber Grund, weshalb fo viele Bulvermifchungen noch schlechter find, als fie fein konnten, und weshalb manche Dynamite fo ungleich ausfallen. Es gehört aber hierzu auch - was eigentlich felbstverftanblich ift - bag fich die einzelnen Beftandteile in feinster Berteilung befinden. Bulver, bei benen man Schwefelkorner mit freiem Auge unterscheiden tann, ober sonstige Bestandteile leicht berausfindet, werben ftete fchlecht fein, und roh verarbeitete Sprengmittel ergeben immer ichlechte, unatembare Gafe, von denen Roblenoryd am meiften zu fürchten Es wird bann häufig, besonders in minder gut gelufteten Streden, vortommen, daß, wenn die Arbeiter turge Beit nach bem Schuffe vor Ort geben, fie halb bewußtlos werben, ober in eine Art Truntenheit verfallen. Sprengmitteln wird man fast immer nach turgem Warten wieder an die Arbeit geben konnen, ohne sonderliche Beschwerde - mindestens gewöhnt man fich balb an bie Sprenggafe -; ber vorermähnte Buftand beutet aber regelmäßig auf einen Mangel bes Sprengftoffs.

Für Falle, wo die Luftungevorrichtungen nicht mehr ausreichen, um die Arbeitsörter von den Explosionsgasen zu reinigen, hat sich das Einblasen

gepreßter Luft fehr gut bewährt.

Wie ichon ermabnt, betoniert jebes Sprengmittel, wenn es zwischen Gifen und Gifen geschlagen wird, ja es ift meift um fo brifanter, je leichter es fo erplobiert. Metall ruft schwieriger, Stein fehr felten und Bolg gewöhnlich gar teine Explofion hervor. Man hat Dynamitfiften in Steinbrüchen aus mehr als 100 m Sobe herabgeworfen, ohne daß die Batronen explodierten, tropbem fie gang zu Brei gerdrudt maren. Gemiffe cellulofehaltige Bulver ertragen fraftigere Schlage, und man bat biefen Umftand benutt, um fie ale "ungefahrlich" ober "unerplodierbar" zu bezeichnen, ja fogar direft anzuordnen, bag fie im Bohrloche mit eifernen Labeftoden fo fest als möglich zu verschlagen feien ufw. Bor berlei Unpreifungen muß man fich forgfältig huten. Es find Fälle vorgetommen, daß Dynamitpatronen im Bohrloche durch Sammerfchlage auf einen hölzernen Ladestock erplodierten. Beim Berlaben von Bulvermischungen mit eisernen ober metallenen Labeftoden tonnen am Gesteine Funten geriffen werben, und wenn die Mifchung auch noch fo langfam verbrennt, fo find Beschädigungen ber Arbeiter leicht möglich.

Bei den Dynamiten ist manchmal zu bemerken, daß die Batronen start settig sind, oder gar das Nitroglycerin vollständig austritt. Dies deutet gewöhnlich auf schlechte Saugstoffe oder Übersättigung mit Nitroglycerin. Können solche Dynamite nicht zurückgewiesen werden, so tut man am besten, das ausgestossene Nitroglycerin durch Sägespäne aufzunehmen, wodurch die Patronen wieder trocken werden, und die mit Nitroglycerin getränkten Sägespäne in der später zu beschreibenden Weise zu verbrennen. Ühnliche Fälle können sich übrigens auch beim besten Dynamit ereignen, wenn es in einem von der Sonne stark beschienenen Raume ohne Lustwechsel ausbewahrt wird, was stets zu vermeiden ist. Ob die ausgetretene Fülssigeit wirklich Nitro-

glycerin ist, erfährt man am besten, indem man einen Tropfen davon mit einem Stückhen Löschpapier aufsaugt und mit Hammer und Amboß behandelt, wobei Detonation erfolgen muß.

Andererseits ist Oynamit manchmal "zu trocken", b. h. es enthält weniger Nitroglycerin, als der Saugkoff aufnehmen kann. Dies verursacht eine bloß teilweise Explosion im Bohrloche, und wenn dann, was gewöhnlich der Fall ist, der Rest ausbrennt, so entstehen schlechte Gase in den Grubenräumen. Ebenso wird Sprenggelatine manchmal hart wie Horn, und kann dann nicht mit einem Zündhütchen gewöhnlicher Stärke detoniert werden. Dies ist die Folge eines überschusses von Nitrocellulose zur Gelatinierung, welche dann während der Lagerung fortschreitet, und die ursprünglich weiche Gelatine hart macht.

Werden gewisse Salpeter enthaltende Dynamite feucht gelagert, und besteht ihre Umhüllung aus Pergamentpapier, so entsteht eine Art Endosmose, die Feuchtigkeit der Luft tritt ein, der Salpeter heraus und legt sich in seinen Kristallen wie ein Pelz außen an. Ist ein solches Dynamit in Paraffinpapier nicht dicht genug gehüllt, so bildet sich innerhalb eine Salpeterlösung. Sind Dynamite dergestalt seucht geworden, so breitet man zwechnäßig die einzelnen Patronen auf Tischen mit Löschpapierunterlage in einem gut gelüsteten, mäßig erwärmten Zimmer zum Trocknen aus.

Da Nitroglycerin in Wasser unlöslich ist, so sollte Dynamit eigentlich unbegrenzte Zeit im Wasser verbleiben können. Sprenggelatine kann tatsächlich so unverändert erhalten werden. Gurbynamit in Ber- Big. 5.

so unverändert erhalten werden. Gurdynamit in Pergamentpapierhülsen hält sich eine Stunde lang ziemlich gut, später aber osmosiert alles Nitroglycerin heraus und wird burch Wasser erset. Andere Dynamite werden burch Löfung des Salpeters unbrauchdar. Gute Einhüllung in Paraffinpapier, besonders die wasserbichte Batrone (cartouche étanche) schützen vortrefslich. Für größere Arbeiten unter Wasser verwendet man gewöhnlich Büchsen aus paraffinierter Pappe oder Weißblech



mit abnehmbarem Deckel (Fig. 5), welcher oben eine kleine Hulfe zur Aufnahme der Zundung hat. Die Buchse wird ringsum mit Talg oder einer anderen geeigneten Masse verdichtet, wovon später noch die Rede sein wird.

Nitroglycerin gefriert bei  $+12,3^{\circ}$  zu langen, weißlichen Kristallen, wobei es seine Eigenschaften wesentlich verändert. Nach Untersuchungen von Beckerh inn hat flüssiges Nitroglycerin ein spezisisches Gewicht von 1,599, gefrorenes ein solches von 1,735. Beim Gefrieren zieht sich das Nitroglycerin um  $^{10}/_{121}$  seines Bolumens zusammen. Während das slüssige Nitroglycerin bei einer Schlagarbeit von 0,78 kgm betoniert, explodiert das gefrorene erst bei 2,13 kgm.

Im Dynamit wird das Nitroglycerin je nach den verwendeten Saugstoffen später gefrieren, weil diese meist schlechte Wärmeleiter sind. Gelatinedhnamite gefrieren z. B. erst unter 4°. Es kommt aber häusig vor, daß Dynamite tagelang Temperaturen von weit unter 0° ausgesetzt sind, ohne zu gefrieren, weil der Saugstoff gut schützt, und umgekehrt braucht gefrorenes Dynamit oft mehrere Tage zum Austauen.

Gefrorenes Dynamit verliert seine plastische Beschaffenheit, wird hart und infolge der Zusammenziehung des Nitroglycerins bleibt es außen mit einer Schicht von Kieselgur bedeckt. Auf gewöhnliche Weise ist es nicht zur Explosion zu bringen, dagegen scheint beim Zerbrechen gefrorener Nitroglycerinkristalle ein eigentumlicher molekularer Borgang stattzusinden, wenigstens glaubt



man, einzelne Explosionen barauf zurückführen zu müssen. Sprenggelatine und Gelatinedynamit ershalten ein milchiges Aussehen und werden hart beim Gefrieren, und in diesem Zustande sind sie empfindslicher als im weichen. Ein Unfall in der Nantymswyngrube scheint badurch entstanden zu sein, daß eine Kiste gefrorenen Gelignits unvorsichtig rasch einen tonnlägigen Schacht hinabgeschleift wurde und hart auffiel. Gefrorene Sprenggelatine kann durch ein Zündhütchen leicht betoniert werden, sie soll aber nicht im Bohrloche zerstampst werden. Setzt man ein wenig mit Nitroglycerin getränkte Schießbaums

wolle auf gefrorenes Dynamit, so betoniert auch bieses sicher. Da Schiefwolle aber nicht immer zu beschaffen ift, so wird allgemein bas Dynamit aufgetaut.

Man bedient sich hierzu am besten besonderer Barmtaften, wie solche hier abgebilbet find (Fig. 6 bis 8). Sie bestehen aus doppelten Zintblechgefäßen,





in welchen warmes Wasser von höchstens 70° bie Auftauung beforgt. Zur Erhaltung ber Wärme kann man ben ganzen Apparat in eine Doppelkiste stellen, beren Zwischenräume mit Sägespänen ober bergleichen ausgefüllt sind. Wo ein solcher Apparat nicht zur Versügung ist, kann man irgend ein versichließbares Gefäß nehmen, das man in warmen Dünger stellt; jedoch muß man dann häusig die Temperatur beobachten, da Dünger sich oft sehr bedeutend erhitt. Bei großen Eisenbahnbauten richtet man zwedmäßig eigene Wärmstuben ein, oder man versieht die Magazine mit einer Warmwasserheizung. Um das Dynamit auf dem Wege zum Verbrauchsorte nicht gefrieren zu lassen, pslegen die Arbeiter es in die Hosentaschen zu stecken.

Beim Auftauen des Dynamits muß man fehr vorsichtig fein. Die Ungludsfälle babei werben wohl alijährlich geringer, aber es gibt doch noch immer Leute, welche die Gefäße mit Dynamit ober gar das Dynamit felbst auf heiße Ofenplatten ober neben ben Herb legen, was zu verheerenden Explosionen Veranlassung gibt. Wan darf nicht vergessen, daß fast alle Sprengmittel bei Erhitzung über  $180^{\circ}$  explodieren, und daß sie gegen äußere Einslüsse um so empsindlicher sind, je wärmer sie werden. Dynamit erleidet schon über  $70^{\circ}$  Veränderungen, welche bei fortgesetzer Steigerung der Temperatur sehr nachteilig werden können. Man versuche also nicht, durch große Wärme plöglich auszutauen, sondern sange früher damit an und gönne sich genügend Zeit.

Die Wärmeapparate sind mindestens einmal wöchentlich mit warmer

Die Bärmeapparate sind mindestens einmal wöchentlich mit warmer Sodalösung auszuwaschen; Reinlichkeit ist für die Beständigkeit notwendig. Wenn der Bärmekasten led wird, oder sonst auszubessern ist, so wasche man ihn vorher, besonders das innere Gefäß, mit einer Lösung von 2 Tin. Ütznatron und 2 Tin. Alkohol in 96 Tin. Wasser tüchtig aus, um etwa in den Fugen vorhandenes Nitroglycerin zu zerstören.

Das häufige Berühren von Nitroglycerin ober Dynamit verursacht starten Kopfschmerz, besonders wenn man mit so beschmutten Händen in die Nase oder auf die Zunge tommt. Es gibt viele Personen, welche diese physiologische Birkung des Nitroglycerins niemals verspilren; die meisten gewöhnen sich bald daran, manche aber nie. Gegen diesen Kopfschmerz ist Trinken von kalkem schwarzem Kaffee und kalke Umschläge im Naden und auf der Stirn bewährt; auch essiglaures Morphin (unter ärztlicher Aussicht) ist empsohlen.

Nicht alle Sprengmittel verhalten sich gleichmäßig gegen die Entzündung. Bulver in kleinen Mengen verpufft und explodiert in größeren. Die verschiedenen Pulvermischungen verbrennen je nach der Sorgfalt, welche auf ihre Herstellung verwendet wurde. Einzelne Mischungen können selbst in größeren Mengen noch nicht explodieren, man wird aber bekanntlich Pulver stets vor Feuer schützen. Dynamit brennt langsam ab. Man hat in England 102 kg Gelatinedynamit verdrannt, ohne Explosion zu erzielen. Größere Mengen, besonders in geschlossenen Räumen, werden aber, wenn entzündet, eine solche Ditze entwideln, daß, nachdem ein Teil ruhig verdrannte, der Rest explodieren wird. Wenn demnach ein Borratsraum von Sprengmitteln aus irgend einer llrsache in Brand gerät, so versuche man nicht zu löschen, sondern trachte eine Deckung zu gewinnen. Hat jedoch dabei eine Explosion stattgesunden, so untersuche man unmittelbar darauf etwa in der Rähe stehende Gebände, ob nicht brennende Stücke auf sie gestogen sind.

In einer Burst aus Pulver von 20 mm Durchmesser wird die Explosion in einer Sekunde auf 2,50 m, in einer Dynamitwurst dagegen in derselben Zeit auf mehr als 5000 m fortgepflanzt. Die Explosion des Dynamits ist jedoch nur durch eine kräftige Anfangseinwirkung zu erzielen, was gewöhnlich durch Zündhütchen geschieht. Wird Pulver durch ein Zündhütchen detoniert, so entwicklt es gleichfalls größere Kraft; diese Art der Zündung ist jedoch wegen der Gesahr beim Beseyen nicht anwendbar.

Die Explosion erfolgt unter großer Entwidelung von Wärme. Genaue Bestimmungen berselben sind aus verschiebenen Gründen nicht möglich, jedoch lassen neuere Bersuche als sicher annehmen, daß sie für Pulver etwa 19500 und für Nitroglycerin etwa 30500 betrage.

Die von Explosivstoffen entwidelte Kraft hängt natürlich von beren Menge und der Dauer der Explosion ab. Nach Trauzl entwidelt 1 kg Schwarz-pulver, in einen Bürfel von 0,100 m Seite einschließbar, in  $^{1}/_{100}$  Sekunde über 200 000 mkg, und 1 kg Dynamit, einen Würsel von nur 0,090 m Seite einnehmend, schon in  $^{1}/_{50\,000}$  Sekunde gegen 1 000 000 mkg Arbeitssfähigkeit.

Es ist eigentlich selbstverständlich, daß die Sprengmittel ein Minimum von Feuchtigkeit enthalten sollen, doch legen die Berbraucher selten genügend Wert darauf. Weniger als 1/4 Proz. wird sich selten sinden, man muß vielsmehr als Mittel 1/2 Proz. annehmen, da aus der Luft immer Feuchtigkeit angezogen wird. Mit ihrer Zunahme vermindert sich die Wirkung außerordentslich; Sprengmittel mit 5 Proz. Feuchtigkeit verlieren mindestens ein Viertel ihrer Wirkung, und zwischen 15 und 20 Proz. Feuchtigkeit sind sie gar nicht mehr zur Explosion zu bringen. Eine Ausnahme hiervon macht die Schießbaumwolle, welche durch Aussehen einer trockenen Patrone auch dann noch betoniert.

Die chemische Untersuchung ber Sprengstoffe läßt sich selten nit einsachen Mitteln aussuhren, und es ist auch am besten, sie geübten händen zu überslassen, benn nur Personen, welche in solchen Analysen längere Erfahrung besiten und mit ben Eigenschaften ber Sprengstoffe volltommen vertraut sind, werben verläßliche Ergebnisse erzielen. Diezenigen, welche es trozbem versuchen wollen, werden in meinem Buche über "Die Industrie ber Explosivstoffe" vollständige Anleitung sinden.

Hat man aus irgend einem Grunde die Aufgabe, Explosivstoffe zu vernichten, so befreie man dieselben stets von allen Verpackungen (Dynamit auch
von Pergamentpapier). Pulvermischungen oder sonstige leicht lösliche Stoffe
wirft man in viel Wasser. Dynamit und ähnliche Stoffe legt man auf einem
freien Felde in längeren Würsten aus, übergießt sie mit Petroleum, und zündet
mit einer Sicherheitszündschnur an, jedoch so, daß der Wind gegen die Flamme
bläst. Eine Explosion wird babei nur höchst selten vorkommen.

#### Wahl der Sprengmittel.

Gegenüber ben Anpreisungen aller Art, welche jedes Sprengmittel erfährt, gibt es wohl kaum etwas Schwierigeres, als eine richtige Wahl zu treffen. Manche Gruben, welche früher schlechte Ergebnisse lieferten, sind wieder in guten Betrieb gekommen, als sie das Sprengmittel wechselten, aber ebenso oft sind große Nachteile entstanden.

Man kann im allgemeinen annehmen, daß bei der Sprengarbeit keine zu weit gehende Zertrümmerung des Gesteins verlangt werde. Die Kohle soll in möglichst großen Stüden brechen, Erze lassen sich meist in groben Stüden besser verhütten, und bei eblen Gängen ist die Handscheidung in den finsteren Streden durch kleines Sprenggut sehr erschwert. Aus diesem Grunde sind außerordentlich kräftige und brisante Sprengmittel, wie z. B. die reine Sprenggelatine, nicht überall vorteilhaft, und daher kommt es, daß Dynamite mit

geringerem Nitroglyceringehalte, ober felbst wenig brifante, birett explodierbare Stoffe viel verwendet werden.

Man sollte eigentlich glauben, daß schwächer dosierte Dynamite nicht nötig seien, da man ja selbst vom stärkten Dynamit nur die Ladung kleiner zu machen brauche, um geringere Kraft zu erhalten. Wir werden später sehen, daß diese Annahme für Bohrlochsladungen (gestreckte Ladungen) nicht zutrifft. Hier sei nur vorläufig bemerkt, daß, wenn eine gestreckte Ladung ab bei z. B. zwei freien Seiten (Fig. 9) einen Trichter a, b, wirft, eine um die Hälfte

türzere, aber gleich fraftige Labung ac einen viel kleineren Trichter de wersen wirb. Es hat nämlich in biesem Falle die Längeneinheit der Ladung ab genügend Kraft besessen, um den Widerstand w zu überwinden; vergrößert man jedoch die Kraft pro Längeneinheit, indem man die Ladung ac nimmt, so ist die Wirkung für den Widerstand w zu groß, gegen die Mantelssächen des Trichters zu



wird sie aber allmählich aufgehoben. Es folgt daraus, daß man bis zu einer durch die Größe der Widerstandelinie gegebenen Grenze bei gestreckten Ladungen sehr häusig vorteilhaft mit voluminöseren (spezisisch leichteren) Sprengmitteln arbeitet.

Es gibt Umstände, welche die Berwendung gewisser Sprengmittel von vornherein ausschließen. Es ist z. B. unmöglich, in sehr hartem und zähem Gesteine einen direkt explodierbaren Stoff zu benutzen, weil in demselben die Bohrlöcher naturgemäß eng und kurz aussfallen, und eine Ladung, welche genügen könnte, das Bohrloch abzutun, dieses entweder ganz aussiult oder doch so wenig Raum für den Besat übrig ließe, daß er wie eine Kanonenkugel herausgeschossen würde. Sehr weiches Gestein läßt die Anwendung von Dynamiten gleichfalls vorteilhafter erscheinen, weil die verhältnismäßig langsame Wirkung der direkt explodierbaren Stoffe durch die Elastizität oder die Zusammendrückbarkeit des Gesteins zu viel abgeben müßte, ehe sie den Widerstand überwindet. Daß in seuchten oder nassen Bohrlöchern, oder in sehr klüftigem Gestein direkt explodierbare Sprengmittel nicht brauchbar sind, bedarf keiner weiteren Erörterung.

Es gibt wohl auch noch lotale Rücksichten genug. Gewisse Brauntohlensgruben in Nordwestböhmen lieben das Dynamit nicht, weil die Kohle nach bem Schusse mit einem feinen, rötlichen Staube überzogen ist, statt tiefschwarz zu sein, was ungünstig für den Berkauf ist. In den Salzbergwerken von Aschersleben kann man Pulver nicht verwenden, weil dessen Gase in Berbinsdung mit dem feinen Salzstaube die Augen der Arbeiter in heftiger Weise angreisen. In Kohlengruben wird häusig das Schwarzpulver oder demselben ähnliche Mischungen vorgezogen, weil hier das Mehrergebnis von Stücksohle durch größeren Wert hauptsächlich maßgebend ist. Bei richtiger Benutzung

sehr schwach bosterter Dynamite bieten bieselben gleiche Borteile, jedoch ist gerade an dieser Grenze der Streit sehr lebhaft, weil die Bersuche in verschiedenen Gruben wegen der geanderten Berhaltnisse auch verschiedene Ergebnisse liefern.

Dhne der Parteilichkeit geziehen zu werden, kann man doch behaupten, baß im allgemeinen die Dynamite den Anforderungen an Kraft, Sicherheit, Handlichkeit und billigen Betrieb gegenwärtig am meisten entsprechen, und sie sind für größere Arbeiten jest auch ausschließlich in Berwendung. Örtliche Rücksichten werden manchmal andere Sprengmittel vorziehen lassen, da muß man dann eben seine Rechnung durch Bersuche machen.

Richt unwesentlich bei der Wahl der Sprengmittel ist die Rücksicht auf die Arbeiter, welche jeden neuen Explosivstoff mit Mißtrauen ansehen, weil er sie aus ihren Gewohnheiten bringt und weil sie surchten, in ihrem Einkommen geschmälert zu werden, entweder dadurch, daß er weniger leistet, oder dadurch, daß bei größerer Leistung die Gedinge zu ihren Ungunsten verändert werden. Da nun die Arbeiter auch meist selbst den Sprengstoff bezahlen, so glauben manche Arbeitgeber, es sei nicht gut, die Arbeiter in der Bahl des Sprengsmittels zu beeinslussen. Obzwar dies die zu einem gewissen Grade richtig ist, wird doch jeder einsichtige Grubenvorsteher sorgfältig die Güte und den Bersbrauch der Sprengstoffe beaussichtigen, weil die Leistung der Arbeiter in der Zeiteinheit und die Beschaffenheit der gesörderten Güter davon in hohem Grade abhängen. Es wird sogar vorkommen, daß er die Arbeiter zwingen muß, ein zweckmäßigeres Sprengmittel zu benutzen, immer aber hängt das Gelingen der Einsührung von Berbesserungen von dem richtigen Takte und der guten Aussicht des Arbeitsleiters ab.

## Apparate jur Prufung der Kraft von Geplofivftoffen.

Die Versuche, durch einsache Mittel die Eigenschaften der Explosivstoffe zu prüfen, sind fast so alt als diese. Während es an Vorrichtungen nicht sehlt, um die Tauglichseit von Explosivstoffen für Feuerwaffen, ihre Triedkraft, Stabilität, Entmischungsfähigkeit, Empfindlichkeit gegen Schlag usw. zu bestimmen, gibt es eigentlich noch keinen Apparat, welcher die Kraft derselben sür sämtliche untereinander vergleichen ließe. Bei der Sprengarbeit ist nämlich in erster Linie die Kraft zu berücksichtigen, d. i. das Produkt aus der Menge der entstandenen Gase, der hierbei entwicklten Wärme, und der Zeit (in umgekehrtem Verhältnisse), innerhalb welcher die Vergasung erfolgt. Die verschiedenen Stangen-, Pendel- usw. Proben zeigen nur die Brisanz, nicht aber die Kraft.

Wesentlich für einen Apparat zur Prüfung ber Kraft von Explosivstoffen ist, daß der zu untersuchende Stoff darin vollständig detoniere, ehe die Gase entweichen können, und daß so wenig als möglich von diesen durch den Zündstanal oder anderweitig einen Ausweg sinde.

Der Guttmanniche Kraftmeffer (vom Berfaffer) für alle birett explodiers baren Stoffe (Pulver u. bgl.) besteht aus bem Mittelstüde a (Fig. 10 bis 12)

und ben aufgeschraubten Kopfstuden bb, sämtlich aus gehärtetem Bessemerstahl. Mittelstud und Kopfstud sind auf 35 mm Weite ausgebohrt, die Bohrung ber letteren setzt fich auf 35 mm Tiefe tonisch fort und endigt in einen 10 mm



weiten, zylindrischen Kanal. In die Mitte des Mittelstücks ist auf 25 mm Tiefe der Zündpfropsen g eingesetzt und in die zwischen dem Zündpfropsen und der Bohrung des Mittelstücks verbleibende Wand eine Byramide h ein-



geschraubt. Der untere Teil bes Pfropfens ist ausgehöhlt und ber Hohlraum setzt sich in einer 6 mm weiten Bohrung fort; in biesem Hohlraume spielt ein Bentil i, auf bas durch einen Hahn m ein Schlag geführt werden kann. Der Apparat wird geladen, indem man bas Mittelstück mit einem Kopfstücke zussammenschraubt, und in die Bohrung der Reihe nach folgendes einführt: 1. einen Zylinder aus gezogenem Blei von 35 mm Durchmesser und 40 mm

Bobe; 2. eine Stahlscheibe von 35 mm Durchmeffer und wechselnder Dide, je nach bem fpezififchen Bewichte bes Bulvers (gur Beftimmung berfelben bient ein besonders graduiertes Deggefäß); 3. eine Scheibe aus 1 mm bidem Breffpan (Satinierpappe), welche bicht fchließen muß; 4. genau 20 g bes zu untersuchenben Bulvere; 5. eine Breffpanscheibe; 6. eine Stahlscheibe; 7. ein Bleigplinder. hierauf fchraubt man bas zweite Ropfftud und bamit ben ganzen Apparat fest au; biefer ift außen fechetantig geformt, fo bag er mit großen Mutterschlüffeln gefaßt werden tann. Nun fest man auf die Byramide ein gewöhnliches Gewehrgunbhutchen, fcraubt ben Bundpfropfen mit bem Bentile ein und giebt ben gespannten Sahn mit einer Schnur ab. Durch bie Explosion wird bas Bentil gehoben und fchlieft felbsttätig ben Musmeg für bie Bafe; es erfolgt alfo bie Explosion in vollständig geschloffenem Raume, und man bort beshalb teinen Bu gleicher Zeit werben bie Bleignlinder in die tonischen Boblraume Man tann ben Apparat unmittelbar barauf öffnen, ba ber entftandene Drud zur Berdichtung ber Explosionsgase vollständig verbraucht ift, und bie Bobe ber erzeugten zwei Bleitonuffe mit Silfe einer Schubleere meffen. Diefes Dag vergleicht man bann mit ben Ergebniffen eines Normalfprengftoffe, gewöhnlich Schwarzpulver. Man wird minder genaue Refultate erhalten, wenn man ben entstandenen Sohlraum migt, weil man bas urfprlingliche Bolumen des Bulvers abziehen muß, biefes aber nach bem Aufammenfchrauben bes Apparates unbefannt ift.

Der Guttmanniche Apparat gibt fehr genaue Resultate; ein Beweiß bafür ift u. a. ber, bag Bulver gleicher Busammenfetung, aber verschiedener Rorngrofe, welche im Bohrloche ja gleiche Rraft ausüben, aber auf jedem anderen Apparate verschiedene Ergebniffe liefern, auf bem Guttmannichen Rraftmeffer gleiche Ronuffe ergeben 1).

Für indirekt explodierbare Stoffe (Dynamit u. bgl.) ift die Trangliche Bleiprobe nunmehr allgemein in Gebrauch, und bie Borfchriften hierzu wurden auf dem im Jahre 1903 in Berlin abgehaltenen internationalen Rongreffe für

angewandte Chemie beichloffen.

Die Bleiblode (Fig. 13 und 14) follen aus möglichst reinem, raffiniertem Beichblei hergeftellt fein, und die für eine Berfuchereihe beftimmten Bylinder follen ein und berfelben Schmelze entstammen. Die Form jum Biegen ber Aulinder ift in ben Fig. 15 und 16 gegeben. Bur Erwarmung bes Giefftupens ift ein glübend gemachter Ring berumzulegen. Rach bem Giegen follen bie Bylinder lange genug gestanden haben, um eine gleichmäßige Temveratur von 15 bis 200 C burchweg mit Sicherheit zu erhalten.

10 g bes Sprengstoffe merben abgewogen und in Zinnfolie von 80 bis 100 g pro Quadratmeter nach ben Abmeffungen ber Fig. 17 zu einer Batrone von 25 mm Durchmeffer geformt. Als Initialgundung wird in die Mitte bes Sprengstoffe eine Sprengtapfel von 2 g Labung mit ausschließlich elettrifcher Rundung eingesetzt. Die Batrone wird in das Bohrloch mit Silfe eines Solz-

<sup>1)</sup> Der Rraftmeffer ift burch Mechaniter E. D. Anötichte in Wien, IV, Belvederegaffe 28, zu beziehen und toftet mit allen Silfsvorrichtungen 200 Gulben.

ftabchens bis auf ben Grund bes Bohrloches himuntergeführt und fanft angebrudt, mahrend bie Bundbrahte in ber Mitte bes Bohrloches gehalten werden.



Zum Befatze dient scharf getrodneter Quarzsand, welcher durch ein Sieb von 0,35 mm Drahtstärke und 144 Maschen pro Quadratcentimeter läuft. Diesen Sand läßt man gleichmäßig einlaufen, bis der Hohlraum vollständig gefüllt ist, und streicht den etwaigen Sandüberschuß von der Obersläche ab. Nach dem

Abfeuern wird ber Bleiblod umgestürzt und etwaige Ridstände mit einer Bürste entfernt. Die danach bis zur vollstommenen Füllung von dem gebildeten Hohlraume aufgenommene Anzahl Cubikcentimeter Wasser, nach Abzug der Ausbohrung des Zylinders, ergeben das Maß für die Wirkung des Sprengstoffs.

Es follte eigentlich ein tugelförmiger Sohlraum (Fig. 18) im Blei entstehen, ba aber durch ben von ber Zündschnur

gebildeten Kanal Gase entweichen und der Besatz geringeren Widerstand bietet, so entsteht nur eine flaschenförmige, mehr oder minder ausgebauchte Göhlung, welche burch Eingießen von Wasser aus einem graduierten Gefäße gemessen

Fig. 18.

wird und damit die Kraft anzeigt. Da Blei von wechselnder Harte ift, und burch häufiges Umgießen stets härter wird, so empfiehlt es sich, eine Anzahl von Bleizylindern einer Schmelzung vorrätig zu halten, und stets auch einen Normalsprengstoff (gewöhnlich 75 prozentiges Gurdynamit) zu versuchen, um damit zu vergleichen.

Es ist jedoch zu bebenken, daß in dieser Bleiprobe ein ordentlicher Bergleich nur zwischen solchen Explosivstoffen gemacht werden kann, welche in ihren Eigenschaften nicht weit voneinander verschieden sind. So zeigen z. B. Aluminiumsprengstoffe in der Bleiblockprobe eine anscheinend viel größere Kraft, als sie tatsächlich besthen; die Ursache dafür ist die abnorm hohe Explosionstemperatur, welche die Eigenschaften des Bleies zu verändern scheint.

Die in ber Bersuchsstrecke bes britischen Ministeriums des Innern zu Woolwich für die Beurteilung der Kraft eines Explosivstoffs verwendete Probe beruht auf dem bekannten ballistischen Bendel, und ist besonders verläßlich. Wegen ihrer Größe und Kosten ist sie jedoch für Berbraucher von Explosivstoffen kaum erreichbar. Der Explosivstoff wird ohne Besat in einen Mörser geladen, welcher gegen einen anderen, pendelartig auf Rollagern aufgehängten Mörser herangesahren wird. Beim Abseuern der Ladung verursacht der Stoß der Gase einen Ausschlag des Mörsers, welcher an einer gegen denselben rückwärts auf Rull eingestellten Lehre abgelesen wird.



In Österreich-Ungarn wird ein Apparat (Fig. 19) verwendet, welcher auf der Deformierung von Bleizylindern beruht. In eine Gußeisenplatte P ist eine kreiskörmige Bertiefung eingedreht, und in diese werden zwei Bleizylinder ZZ von 40 mm Durchmesser und 30 mm Höhe übereinandergesett. Auf diese werden eine oder zwei Stahlplatten S von 4,5 mm Dicke gegeben und sodann die Ladung von 50 g in einem Weißblechbüchschen von 40 mm lichtem Durchmesser und 30 mm lichter Höhe bei 0,5 mm Blechstärke. Ein Blechbeckel mit einem Ansate zur Aufnahme des Zündhütchens mit Zündschnur paßt dicht hinein, und das Ganze wird mit Draht an den Stiften D besestigt. Ekrasit (ein Pikrinsäure-Explosivstoff) gibt eine Stauchung des oberen Zhlinders um 24 dis 27 mm, des unteren um 11 dis 11,1 mm, während bei Wetterdynamit die bezüglichen Zahlen 12 und 4,5 mm sind.

Trothem die erwähnten Apparate sehr wertvolle Anhaltspunkte für die Beurteilung von Sprengstoffen geben, so muß doch davor gewarnt werden, aus deren Angaben unbedingte Schlüsse auf die Tauglichkeit verschiedener Explosivstoffe für bestimmte Zwecke zu ziehen. Die Umstände bei den Sprengungen im Gesteine wechseln so sehr, und die Anforderungen an die Explosivstoffe in den verschiedenen Betriedsorten sind so veränderlich, daß die entscheidende Probestes einem mehrtägigen Bersuche in ganz gleichartigen Bauen und einer genauen Berechnung und Berückstigung aller Bor- und Nachteile vorbehalten bleiben muß.

# Sprengarbeit in Schlagwettergruben.

Die in Kohlengruben auftretenben, sogenannten "schlagenben Wetter" fordern alljährlich eine große Anzahl von Opfern. Die Ursache ihrer Entzündung liegt stets entweber an der Mangelhaftigkeit der in den Grubenbauen verwendeten Sicherheitslampen, oder an dem unvorsichtigen Hantieren der Arbeiter mit Feuer und Licht, oder sie ist eine Folge der Sprengarbeit. Während die Abhilse in den beiden ersteren Fällen ohnedies Gegenstand ernsten Studiums der Bergleute ist, sei der Einfluß der Sprengarbeit hier kurz erörtert.

Schlagende Better sind eine Mischung von Methan (leichtes Kohlenwasserstoffgas CH4) mit mindestens einem sechssachen Bolumen von Luft. Die Ersahrung hat gezeigt, daß eine Mischung von ungefähr 9,5 Proz. Methan mit Luft am heftigsten explodiert. In Mischungen, welche weniger als 5 Proz. und mehr als 14 Proz. enthalten, wird die Flamme nicht fortgepflanzt, diesselben sind aber deshalb nicht weniger gefährlich. Obzwar in der Kohle selbst befindliche Gassäcke durch einen Sprengschuß nicht entzündet werden können, so wird doch das aus denselben strömende Gas, wenn es in der Strecke mit Luft sich mischt, sosort gefährlich. Kohlenstaub in "staubigen" Strecken ist auch stark explosiv und schlagende Wetter mit einem geringen Prozentsat von Methan werden explosiv, wenn sie mit Kohlenstaub gemischt sind.

Eine Explosion schlagender Wetter kann verursacht werden: a) durch Abfeuern des Schusses mittels Zündschnur, b) badurch, daß ein Teil des unexplodierten Explosivstoffs brennend herausgeschleubert wird, oder c) dadurch, daß zwischen dem detonierenden Sprengstoffe und der Grubenluft eine Verbindung hergestellt wird. Die für jeden dieser Fälle erforderlichen Borsichten sind klar.

Es ist gegenwärtig überall verboten, einen Schuß mit einer Zündschnur oder sonstigen Mitteln abzuseuern, welche eine Flamme erzeugen können. Elektrische Zündung, wenn sie ordentlich eingerichtet und beaussichtigt wird, ist volltommen sicher, ebenso Lauers Friktionszünder und Tirmanns Berkussionszünder, wahrscheinlich auch Heß' betonierende Zündschnur. Um zu verhindern, daß ein Teil des brennenden Explosivstoffs herausgeworsen werde, darf man das Bohrloch nicht überladen und muß es ordentlich verstemmen. In England, wenn Explosivstoffe geprüft werden, bevor sie auf die "gestattete Liste" kommen, wird besonders darauf gesehen, daß sie vollständig explodieren. Eine Berbin-

bung zwischen ber explodierten Ladung und der Grubenluft kann nur dann eintreten, wenn das Bohrloch eine natürliche Spalte oder einen Riß im Gesteine burchquert, wenn ber Besat ungenügend war, oder längs der durch die Zündschnur gebildeten Öffnung. Wenn demnach Bohrlöcher sorgfältig abgetrieben werben, sorgfältig verstemmt sind, und die Ladungen elektrisch abgeseuert werden, ist Gesahr abwesend. Bohrlöcher sollen niemals mit Kohlenstaub besetzt werden, sondern mit seuchtem Ton, da ersterer sich und sonach die schlagenden Wetter entzünden kann.

Der Gebrauch von Schiefpulver ober Dynamit ift in Schlagwettergruben jest allgemein verboten, ba fowohl Erfahrung wie Berfuche diefelben als gefahrlich erwiesen haben. Die ersten wichtigen Schritte gur Auftlarung ber Explosivstoffrage in Schlagwettergruben wurden burch bie frangofische Rommiffion im Jahre 1887 unternommen und barüber im Jahre 1888 berichtet. barauf hat ein Romitee bes Norbenglischen Institutes ber Bergingenieure eingehende Bersuche in Bebburn-on-Thne angestellt und gegenwärtig hat jedes an der Frage intereffierte Land sowohl amtliche wie private Berfuchemetterftreden. Bahrend in Deutschland und auch in Belgien Berfucheftreden mit natürlichem Grubengafe arbeiten, verwenden manche Bengin oder Gafoline, andere wieder, und insbesondere die amtliche Station in Woolwich, eine Mischung von Leuchtgas und Luft. Diefe lettere Mifchung ift viel empfindlicher, aber es wird angenommen, daß ein Explosivstoff, welcher die Leuchtgasmifchung nicht entgunbet, auch Grubengas nicht gunben werbe. Rurg erflurt, besteht eine Berfucheftrede aus einem horizontalen langen eifernen oder hölzernen Aplinder, welcher an einem Enbe burch eine Bapierscheibe verschloffen ift, an bem anderen entweber in einen Betondamm eingelaffen ift, in welchem ein Mörfer fich befindet, oder wie in Woolwich, wird der Mörfer auf einem Wagen, nachdem er geladen ift, gegen ben Bylinder angefahren und bafelbft abgebichtet. In Woolwich feuert man mit einem bestimmten Gewichte von trodenem Tonbefat eine Ladung, welche zwei Ungen (57 g) 75 Brog. Kieselgurdnnamits an Rraft entspricht, und 20 Schuffe hintereinander burfen bie Gasmifchung nicht gunden. In Deutschland und in Belgien wird die Ladung unverdämmt abgefeuert und allmählich gesteigert, bis jene Grenzladung gefunden wird, welche bie Gasmifchung entzündet. Lettere Methobe ber Brufung ift beffer, benn fie geftattet amifchen ben einzelnen Explosivstoffen zu unterscheiben.

Das französische Explosivstofftomitee fand, daß eine Grubengasmischung bei einer Temperatur von 650°C explodiere, daß aber die Explosionsgase so start abgekühlt werden, daß selbst wenn die Temperatur auf 2200°C steigt, die Grubengasmischung nicht entzündet werde. Sie bestimmte daher als Maßistab, daß die berechnete Explosionstemperatur eines Explosivstoffs 1500°C nicht übersteigen soll. Diese Borschrift wurde jedoch durch spätere Bersuche teilweise unbegründet gefunden. Carbonit z. B., welches eine Explosionstemperatur von über 1800°C hat, ist einer der sichersten Explosivstoffe, von welchem 1000 g eine 8 prozentige Grubengasmischung noch nicht entzünden, obzwar 1100 g dies tun. Dies zeigt auch, daß es keinen absolut sicheren Explosivstoff gibt, jeder hat eine bestimmte Sicherheitsgrenze. Andererseits

tann die Sicherheit von Explosivstoffen nicht immer an ihrer Explosionstemperatur gemessen werden. Bersuche, welche herr Bichel in Schlebusch machte, zeigten, daß die Brisanz, die entwickelte Wärme, und die Dichte der Ladung, und damit der Gasbruck, die Länge und Dauer der Flamme, alle dazu beitragen, die Sicherheit eines Explosivstoffs heradzusezen.

Allgemein gesagt, sind Mischungen von Ammonnitrat mit einem versbrennbaren Stoffe für vernünftige Ansprüche sicher. Aber auch manche Ohnamite, welche solche Bestandteile wie Holzmehl, Roggenmehl u. dgl. enthalten, sind sehr sicher, weil die bei der Explosion gebildeten Kohlenoryde und Wasserstoff in Abwesenheit von Luft einen löschenden Effett auf die Flamme haben. Die gegenwärtig in Gebrauch befindlichen Explosivstoffe sind aus den Tabellen zu S. 16 zu entnehmen, in welchen deren Zusammensetzung, sowie alle gleichartig zusammengesetzen Explosivstoffe auf einen Blick ersehen werden können.

#### Bandmittel.

Trothem die Sicherheitszündschnüre bereits überall verbreitet sind, findet man für Pulver noch häusig die alten, einsachen Zündungen, von welchen die Zündhalme hauptsächlich angewendet sind. Es sind dies unbeschädigte Strohhalme, beren Anoten dünn geschabt ist, und welche mit seinkörnigem Pulver (Halmpulver) gestült und verklebt werden. Joh. Pietzka in Morgenroth hat einen Apparat zum Füllen der Strohhalme patentiert, wobei die Halme in Rahmen eingelegt, mit Klemmen und Haltern sestgestellt, in konische Mundstüde eines gemeinsamen Trichters eingesteckt und durch eine von einer gekröpften Welle bewegte Schüttelvorrichtung gefüllt werden.

Die Zündrute ist meist die eine Halfte eines Schilfrohres, in welche ein Brei aus mit Wasser angemachtem Bulver eingestrichen und getrocknet wird. Stellenweise findet man die Rakete, ein ebenso bestrichenes ganzes Rohr, ober die Stoppine, einen Wollfaden mit Pulverbrei beschmiert.

Zum Anbrennen aller biefer Zündungen verwendet man das Schwefelsmännchen, einen in geschmolzenen Schwefel getauchten Wolldocht. Das Entzünden mit Zündschwamm ist unsicher, weil seine Brenndauer ungleich ist, er häufig auch erlischt. Auch der Ludelsaben, ein Wollfaden (auch gedrehtes Papier), der in das Öl der Grubenlampe getaucht wird, ist unsicher.

Die beste Zündung sind die Sicherheitszündschnüre (Bickordschen Schnüre). Dieselben werden fabrikmäßig hergestellt, indem auf einer besonsberen Maschine eine Reihe von Jutesäden um eine Trichterröhre sich dreht, während gleichzeitig durch den Trichter Mehlpulver in den gebildeten Zylinder einläust. Eine zweite Reihe von Jutesäden widelt sich gleichzeitig in entgegenzgeseter Richtung herum als äußere Hille. Bei sogenannten doppelten Zündschnüren kommt noch eine dritte Umspinnung. Sehr empfehlenswert ist die doppelte unterteerte Zündschnur, welche zwischen der zweiten und dritten Umspinnung geteert ist und längere Zeit Feuchtigkeit erträgt. Die fertige Zündschnur wird entweder geteert, oder mit einem Kreideliberzug versehen, oder

Digitized by Google

Fig. 20.

durch eine Rautschutlösung gezogen, schließlich in Längen von 8 ober 10 m

gefchnitten und zu Ringen aufgewickelt.

Leider hat die große Konkurrenz schon dazu verleitet, schlechte Materialien, insbesondere mit Natronsalpeter erzeugtes Bulver, zu beren Herstellung zu benuten; es empfiehlt sich beshalb, Zündschnüre nur von vertrauenswürdigen

Fabriten ober Handlern zu beziehen. Gute Zündschnitre haben eine Brenndauer von ungeführ 90 Sekunden pro Meter; versucht man ein Stück von etwa 2 m, so darf kein Spratzen (Knallen) zu hören sein; der Funke darf nicht durch die Zündschnur schlagen, Fig. 21. und diese darf nicht fortglimmen; mehrere solcher Stücke, gleichzeitig angezündet, sollen ziemlich gleiche Brenndauer geben.

Die indirett explodierbaren Stoffe (Dynamit u. dgl.) werden allgemein mit Zündhütchen und Zündschnur absgetan. Selten, z. B. noch in Schweden, wird an Stelle bes Zündhütchens eine kleine Patrone aus Jagdpulver aufgesetzt und direkt mit Zündschnur gezündet.

Die Bundhutchen find bunne, an einem Ende geschloffene Rupferhülfen, welche mit einem Bunbfate aus Rnallquedfilber, gewöhnlich unter Bufat von chlorfaurem Rali, teilweife gefüllt find. Die Fullung beträgt bis gu 2 g, am meiften zu empfehlen find bie fogenannten "supérieures" oder Nr. 5 mit 0,8 g Füllung, und Nr. 7, welche 1,5 g enthalten, werden hauptfächlich für Ammonnitrat enthaltenbe Sicherheitssprengstoffe verwenbet. Das Rnallquedfilber, ein durch die Ginwirfung von Salpeterfaure und Altohol auf Quedfilber entstandenes Broduft, ift einer ber brifanteften Explosivstoffe, liefert alfo in einem verschwindend fleinen Zeitraume einen fraftigen Schlag, welcher eben als einleitende Wirtung für indirett explodierbare Stoffe notwendig ift. Rnallquedfilber ift gegen Feuer, Schlag ufw. fehr empfindlich, und bie in einem Bunbhutchen für Sprengzwede enthaltene Menge ift groß genug, um ben Unvorsichtigen seiner Sand gu berauben, man foll alfo entsprechend achtfam handhaben-

Die elektrischen Zünder (Spaltzünder) (Fig. 20 und 21) sind gewöhnliche Knallquecksilberzündhülten, in welche eine Zündmischung (gewöhnlich Schwefelantimon und chlorsaures Kali) gefüllt ift. Ein gebogener Messing-

braht wird in einer entsprechenden Form mit einer Mischung von geschmolzenem Schwefel und Glaspulver übergossen, so daß der Bug des Messingdrahtes unten vorsteht. In diesen wird mit einer Kneipzange ein seiner Spalt gemacht, der Zündertopf dann in das Zündhütchen gesteckt und mit einer Kautschusschung eingedichtet. General Heß verwendet direkt mit Kautschus isolierte Doppelstabel, so daß außen keine neue Berbindung nötig ist. Die Leitungsbrähte

werden entweder in Rautschuf ober in geteerten Bändern, auf Holzstäben u. dgl. ifoliert geführt. Bur Entzündung des Pulvers werden Aupferhülfen mit Zündsmischung ohne Anallquedfilberfüllung genommen.

über andere Arten elektrischer Bunder, sowie über die Mittel, bie elektrische Bundung zu ersetzen, wird in dem ber letzteren gewidmeten Rapitel bie

Rebe fein.

Das Entstammen der Zündschnüre soll niemals mit der Lampe erfolgen. Bei größeren Sprengungen, z. B. in Eisenbahneinschnitten, wo oft 30 bis 40 Schusse zugleich abgeseuert werden, ware eine solche Entzündung auch nicht möglich.

Man bedient sich deshalb einer Lunte. Dieselbe soll sich leicht entzünden, sehr langsam brennen, und weder Funken geben, noch Asche an dem glühenden Teile absehen, da letztere die Entzündung sehr verzögern würde. Man bereitet sich die Lunte am besten, indem man 50 g essigsaures Blei in 1 Liter Wasser löst, in der kochenden Lösung 4 m eines 13 mm dicken, sest gestochtenen Hanfzopses oder Baumwollstrickes eine Biertelstunde lang liegen läßt, hierauf auswindet und im Schatten trocknet. Die so d) hergestellte Lunte (welche in der französischen Artillerie gedräuchlich war) hat eine Brenndauer von 0,160 m per Stunde, und bildet eine 1 cm lange, konische, glühende Kohle, welche einen gewissen Druck verträgt, nicht abfällt und keine Asche ansest. Beim Auslöschen muß man etwas von der Kohle daran lassen, sonst entzündet sich die Lunte schwer.

Eine von General Heß angegebene Anfeuerung, bestehend aus Plättchen von Sprenggelatine, welche mit kleinen Drahtstiften in die Seele der Zündsichnur eingestedt werden und, kaum mit der Lunte berührt, sicher entslammen, hat sich nicht einbürgern können, weil der Transport solcher Dinge sich sehr schwierig gestaltet, und die Arbeiter gegen jede Mehrausgabe sind. Manchmal schmieren sie auch ein wenig Ohnamit an das Ende der Zündschnur, womit der gleiche Zweck erreicht wurde, allein dies ist zu verbieten, weil dadurch Ohnamit in der Grube verstreut wird.

<sup>1)</sup> Désortiaux, La poudre, les corps explosifs et la pyrotechnie. Paris 1878, Dunod.

# Berftellung der Minen.

#### 1. Bohrlöcher.

a) Handarbeit. Die herstellung der Bohrlöcher durch Sandarbeit gesichieht in bekannter Beise durch Bohrerstangen mit ober ohne Anwendung von Fäusteln ober Schlägeln.

Bu ben Bohrern wird jett fast allgemein achtkantiger Gußstahl verwendet, selten findet man noch eiserne Bohrer mit gehärteten Köpfen und Bahnen. Die



Fig. 22.



Form der Bohrtöpfe ist fast ausschließlich ber von ungarischen Bergleuten im Jahre 1749 am Harz eingeführte Meißelbohrer (Fig. 22 und 23), und nur für sehr weiches Gestein nimmt man auch Kronenbohrer (Fig. 24 bis 27). Beim Meißelbohrer soll der Winkel der Schneiden gegeneinander nicht über 70° betragen, richtet sich aber nach der Härte bes Gesteines. Durch schlechte Bohrer entsteht großer Verlust an Material und Zeit, man soll

beshalb ber Bufcharfung und hartung bie größte Aufmerkfamkeit zuwenden und ftete nur Material erfter Gute benuten.









Fig. 27.

Die Breite ber Schneiben ist je nach bem Gesteine, dem Sprengmittel und ber Tiefe bes Bohrloches verschieden. In Deutschland hat man schon versucht, für Opnamit bis auf 13 mm herabzugehen. Gewöhnlich verwendet man als kleinsten Bohrer für Pulver 26 bis 30 mm, für Opnamit 19 bis 23 mm Schneidenbreite bis zu Lochtiefen von 1 m, über diese Tiefe hinaus beginnt man

erst mit stärkeren Bohrern (bis 50 mm) und verengert bann bas Bohrloch in bem Maße, als man längere Stangen einzuführen hat. Es ist zu beachten, daß bas Bohrloch stets etwas weiter als die Breite der Bohrerschneibe ausfällt.

Das Schmieden und Sarten ber Bohrer ist eine Sandsertigkeit, welche viel Geschidlichkeit erfordert. Man achte, daß der Stahl nicht verbrannt werde; die beste Anlagfarbe ist hellgelb.

Auch für Fäustel und Schlägel wird ber Gußstahl immer beliebter, sobald einmal die Arbeiter sich in die richtige Art des Schlagens gefunden haben; bei Stahl auf Stahl prallt das Fäustel zurud, und beshalb sind Eisenfäustel noch sehr beliebt, allein das Stahlfäustel erfordert bei entsprechendem Schlage weniger Kraftauswand.

Die Form der Handfäustel ift verschieden; meistens liebt man die beisstehende Form (Fig. 28) nach bem Radius ber Lange des Borberarmes gekrummt.



Das Gewicht berselben ist gewöhnlich 2 bis 4 kg. Der Helm (Stiel) soll nicht zu lang sein, um den Arbeiter nicht zu behindern, aber auch nicht zu kurz, um noch genügend Schwung zu gestatten; 250 bis 300 mm ist eine übliche Länge.

Der Schlägel (Fig. 29) hat gerade Form und ist mindestens 5 kg schwer, sein Helm etwa 750 mm lang; zu letzterem nimmt man junge Eichens ober Atazienäste, deren elastische Schwingungen die Arbeit erleichtern.

In Gruben wird gewöhnlich einmännisch gebohrt, b. h. der Arbeiter handhabt Bohrer und Fäustel zugleich. In Steinbrüchen und bei Eisenbahnbauten
ist das zweis und dreimännische Bohren beliebter, wobei ein Mann den Bohrer
setzt und einer oder zwei die Schlägel führen. Gewisse Arbeiter (Italiener,
Ameritaner) lieben das "Schlenkerbohren" (churn drilling), wobei eine lange
Bohrerstange von unten nach oben entweder durch zwei Männer von Hand in
die Höhe geschwungen (geschlenkert) oder mit Schlägeln zugeschlagen wird. Bei
sehr tiesen Bohrlöchern genügt das Gewicht der Bohrerstange, welche dann von
zwei Mann nur gehoben und fallen gesassen wird.

Bor allem wird bas Bohrloch "angebrüftet", b. h. es werden die Unebenheiten des Gesteines abgeglichen, und die erste Bertiefung zur Lage und Richtung des Bohrers hergestellt. Dann wird langsam und allmählich immer fräftiger zugeschlagen, die der Bohrer entsprechend geführt ist. Nach jedem Schlage muß der Bohrer gedreht und etwas gehoben werden, um ein rundes Loch zu erzielen; man nennt dies das Seisen des Bohrers.

Das Bohrmehl (Schmand) muß so häufig als möglich ausgeräumt werden, um die Schlagwirkung nicht zu vermindern. Hierzu dient der Raumkräßer (Fig. 30), dessen breites Ende einen Löffel bildet, während die obere, etwas gebogene Spize zum Umwideln von Lappen, Werg usw. behufs Trocknung des Bohrloches benutt wird.

Bo nur möglich, wird naß (unter Eingießen von Basser) gebohrt, weil hierdurch die Bohrer tühl gehalten werben und das Bohrmehl den Schlag weniger hindert, auch die Lungen der Arbeiter nicht angreift. Um das Heraussprißen zu vermeiden, gibt man einen Strohtranz um den Bohrer, besser eine durch-

löcherte Guttaperchascheibe (Fig. 31).

Ift das Bohrloch fertig, so wird es gründlich gereinigt und getrocknet. Mit Pulver zu ladende Bohrlöcher müssen nicht nur mit Lappen oder Werg ausgewischt werden, sondern man führt gewöhnlich noch einige Schläge auf den Bohrer, um mit dem entstandenen Bohrmehle den Rest von Feuchtigkeit aufzunehmen, und wenn das Gestein klüftig oder durchlässig ist, so verschmiert man das Bohrloch mit Letten. Hierzu benutzt man den Trocken- oder Lettenbohrer, eine runde, glatte Stange mit Öhr (Fig. 32), in welches ein Handgriff zum Drehen eingesteckt wird. Nützt auch das Verschmieren des Bohrloches nicht, so muß man zu wasserbichten Patronen greisen.

Abgebrochene Bohrer werben mit der Schere (Fig. 33) herausgeholt, oder man läßt die Schlinge einer Schnur mit einem zweiten Bohrer auf das abgebrochene Studgleiten und trachtet durch Anziehen der Schlinge das Bohrerstud herauszuheben.

b) Maschinenarbeit. Gewissermaßen einen Übergang von der Handbohrung zur Maschinenbohrung bilden jene Schneckenbohrer (Fig. 34 und 35), welche in weicher Kohle sehr häusig verwendet werden und eine rasche billige Arbeit gestatten.

Die erste eigentliche Bohrmaschine bürfte die von John Singer in Chicago gewesen sein; den stärksten Anstoß zum Bau von Bohrmaschinen gaben jedoch die großen Tunnelbauten, welche mit der Ausdehnung der Sisenbahnen notwendig wurden. Prosessor Dr. Colladon in Genf mit seinen jahrelang sortgeseten Studien über gepreste Luft hat die Berwendung von pneumatischen Bohrmaschinen überhaupt erst möglich gemacht, und die Ingenieure Sommeiller, Grattoni und Grandis haben hiervon erfolgreich Nuten ziehen können. Die Sommeillersche Bohrmaschine beim Bau des Mont-Cenis-Tunnels war die erste, im großen angewendete, und die Ersahrungen mit derselben haben als Grundlage für den Bau der späteren gedient.

Bon eigentlichen Bohrmaschinen unterscheidet man folche für ftogendes oder für drehendes Bohren, und von jeder dieser Arten solche für handarbeit oder für Kraftbetrieb.

Bohrmaschinen, bei welchen zwei Spiralsebern mittels Schwungrad und Erzenter gespannt werben, und die durch einen Bremstopf beim Anhube lose gehaltene Bohrerstange mit großer Heftigkeit niedertreiben, wobei das Drehen durch den einseitigen Angriff der Daumen bewirkt ist, wurden zuerst von John Singer, später auch von C. Gronert in Berlin gebaut. Sie haben sich nicht bewährt, weil die zur Geltung gelangende Kraft zu gering ist.

Es wurde zu weit führen, wollte ich alle Systeme von Bohrmaschinen näher besprechen, welche auf der Anwendung von Dampf oder gepreßter Luft beruhen. Ich begnüge mich deshalb, einzelne derselben zu erörtern, welche entweder als Bertreter einer bestimmten Gattung erscheinen, oder im allgemeinen besonders zwedmäßig eingerichtet und viel verwendet sind.

Von einer mechanischen Bohrmaschine verlangt man, daß sie geringen Kanm einnehme, leicht beweglich und in alle Richtungen verstellbar sei, daß die Einund Ausströmung der Pregluft (Dampf), sowie das Setzen des Bohrers selbstätig erfolge, daß sie kräftige Wirkungen auszullben gestatte und möglichst wenig bewegliche oder empsindliche Teile habe. Biele ziehen das Borschieben der Waschine von Hand vor.

Die "Sergeant"-Bohrmaschine tann als Typus berjenigen mit Schiebern genommen werden, wie fie fich allmählich aus benen von Burleigh berausbilbeten. In neuerer Reit haben die Erzeuger berfelben, die Ingersoll Sorgeant Rock Drill Company, ein Silfeventil hinzugefügt, um eine Subanderung ju ermöglichen. Die Konftruttion biefer "Sergeant".Bohrmafdine mit Silfsventil ift aus Fig. 36 (f. Tafel I) ju erfeben. Gin Stempel, welcher bie Bohrftange trägt, bewegt fich in einem Rylinder. Diefer Stempel ift in ber Mitte ausgespart. Dberhalb bes Stempele ift bie Bentilfammer, vom ersteren burch eine Blatte getrennt, welche eine in ben Rylinder vorspringende Rnagge trägt. Diefe Rnagge hat eine treisbogenförmige Rut, in welcher ein schwachgewölbtes Stahlftild, mit entsprechenden Randlen verfeben, fich bewegt. Wenn ber Stempel fich vorwärts bewegt, fo wird bas Stahlftlid burch ben bideren Teil bes Stemvels erfaßt und entweder vorwärts ober rudwärts geworfen. Daburch bewegt es ben Schieber und läßt Brefluft entweber in bas vorbere ober bas rudwärtige Ende des Stempels treten. Innerhalb bes Stempels ift eine Spiralftange mit einem Rahngetriebe am oberen Ende beweglich. Bei jedem Ruge bewirft biefe Spiralstange eine leichte Drebung bes Stempels. Der Borichub ber Bohrmaschine wird durch die lange Schraube und Rurbel bewirtt.

Die "Daw"=Bohrmaschine, Fig. 37 (Taf. I), welche von A. u. Z. Daw in London erzeugt wird, hat eine ähnliche Konstruktion.

Eine ähnliche, häufig benutte Bohrmaschine ift die von Holman Brothers in Camborne (Fig. 38, Taf. I). Die Bohrerstange hat hier eine Bulft p, welche abwechselnd an das eine oder andere Ende der Doppelknagge o anstößt und damit den Schieber n bewegt, so daß die Luftkanäle für Bor- oder Rudwärtsgang frei werden.

Der Ingerfoll-Maschine ähnlich gebaut, entweder mit ober ohne selbste tätige Borschubvorrichtung, sind die Bohrmaschinen von Burleigh, Sachs, Rand, Bood, Allison, Dubois-François, Schramm-Mahler, Fröh-lich, Cranfton usw.

Die "Optimus"-Compound-Bohrmaschine (Patent Ogle), erzengt von Schram, Harter n. Co., London, ist in Fig. 39 (Tafel I) abgebildet. Der Zylinder a hat einen erweiterten Teil a1, und dementsprechend ist der Stempel c bei g verdickt. Die Luft tritt durch den Kanal b in den Zylinder a, während Phlinder a1 mit der Außenluft durch die Kanäle m und h verdunden ist. Wenn der Stempel vorwärts eilt und den Kanal d verläßt, so tritt Luft in den Bentilzylinder r, wirkt daselbst auf eine größere Fläche wie dei l und bewegt den Bentilstempel e vorwärts, wodurch die Berbindung mit a abgeschnitten und die zwischen a und a1 hergestellt wird. Die Luft wirkt nun auf die größere Obersläche von g und bewegt dadurch den Stempel zurück, an dem Kanal d vorüber, und dann ist der Zylinder r mit der Atmosphäre in Berbindung durch die Kanäle d und h1, wodurch das Bentil f zurückbewegt wird.

Die Bohrmafchine Suftem Ferrour, gebaut von Chas. Deliste in Evian-les-Bains, welche beim Gotthardbahnbau und fpater beim Arlbergtunnel verwendet wurde, ift mit eine der besten, weil sie ohne empfindliche Teile gang felbsttätig arbeitet und ftarte Schlagwirkungen ermöglicht. Sie befteht (Fig. 40 bis 47. f. Tafel II) aus bem Rotguffanlinder C, bem Stahlfolben P, ber Borschubvorrichtung B und ber Sepvorrichtung R. Die Luft tritt bei b ein, geht burch die mit dem Rylinder verbundene hohle Stange E und ben seitlich angegoffenen Luftkanal c3 in die Luftkammer c4. Der doppelt konisch geformte Rolben P hebt beim Mudgange ben Rolbenschieber d', beffen Eintrittsbohrungen baburch mit ber Luftkammer verbunden find, mahnend bie Austrittsbohrungen geschloffen bleiben. Der Rolbenschieber d geht indes, burch ben Drud auf ben zweiarmigen Bebel D gezwungen, hinab und läßt bie Luft unter bem Rolben herausströmen. Das Umgefehrte ift bann beim Borfchleubern bes Rolbens ber Der im Buffer c1 und ber Stopfbuchfe c2 geführte Rolben hat zwei schranbenförmige Nuten r1, welche in ein gleiches Muttergewinde bes Sperrrades R greifen; die Umfetzung erfolgt bann in befannter Beife burch die Sperrflinke r. Der Borfchub geschieht in nachstehender Art. An den die Bohrmaschine führenden Trägern A ift ein Rotguftaplinder b mit feche Rapfen befestigt, welcher bas Lufteintritterohr b tragt. In bem Anlinder B fpielt ein zweiter B'. welcher oberhalb einen Rolben trägt, und in diesem ift wieder die hohle Rolbenftange E geführt, welche mit bem Aplinder C verbunden ift. Der Rudftog trachtet nun ftete ben Inlinder gurudgufchieben. Daran ift er burch ein Meffer F' verhindert, welches in einen Bligel F gelegt ift, und in die untere Bergahnung bes Bestelles A greift; ein fleiner Rolben e wird burch ben Luftbrud gegen ben Bügel F gehoben und halt das Meffer fest. Andererseits trachtet ber Luftbrud auf die Rolben B und B' ben Inlinder ftete vorwarts ju fchieben. Es führt beshalb ein kleiner Luftkanal g unter einen Rolben g1, welcher ben zweigrmigen Bebel A und damit die Rlauen h1 gegen die obere Bergahnung am Geftelle brudt. Der Bylinder ift badurch im Geftelle festgehalten. Schlägt nun beim Borfchreiten ber Bohrung bas tonische Ende ber Rolbenftange gegen bie stellbare Rlinte h, so werden bie Rlauen h1 gehoben und der Zylinder schiebt fich felbsttätig um einen Bahn bes Geftelles vor.



Friedr. Bieweg & Cobn in Braunichweig.

Die "Optimus" Compound Bohrmaschine (Patent Ogle), erzeugt von Schram, Harter u. Co., London, ist in Fig. 39 (Tasel I) abgebildet. Der Zylinder a hat einen erweiterten Teil  $a_1$ , und dementsprechend ist der Stempel c bei g verdickt. Die Luft tritt durch den Kanal b in den Zylinder a, während Zylinder  $a_1$  mit der Außenluft durch die Kanale m und h verdunden ist. Wenn der Stempel vorwärts eilt und den Kanal d verläßt, so tritt Luft in den Bentilzylinder r, wirtt daselbst auf eine größere Fläche wie dei l und bewegt den Bentilstempel e vorwärts, wodurch die Berbindung mit a abgeschnitten und die zwischen a und  $a_1$  hergestellt wird. Die Luft wirkt nun auf die größere Oberfläche von g und dewegt dadurch den Stempel zurück, an dem Kanal d vorüber, und dann ist der Zylinder r mit der Atmosphäre in Berbindung durch die Kanale d und  $h_1$ , wodurch das Bentil f zurückbewegt wird.

Die Bohrmafchine Spftem Ferrour, gebaut von Chas. Deliste in Evian-les-Bains, welche beim Gotthardbahnbau und fpater beim Arlbergtunnel verwendet wurde, ift mit eine ber besten, weil fie ohne empfindliche Teile gang felbsttätig arbeitet und ftarte Schlagwirfungen ermöglicht. Sie besteht (Fig. 40 bis 47, f. Tafel II) aus bem Rotguffanlinder C, bem Stahlfolben P, ber Bor-Die Luft tritt bei b ein, geht schubvorrichtung B und ber Setvorrichtung R. burch die mit dem Zylinder verbundene hohle Stange E und den seitlich angegoffenen Luftkanal c3 in die Luftkammer c4. Der doppelt konisch geformte Rolben P hebt beim Mudgange ben Rolbenfchieber d', beffen Gintrittsbohrungen baburch mit ber Luftkammer verbunden find, mahnend die Austrittsbohrungen geschloffen bleiben. Der Rolbenschieber d geht indes, burch ben Drud auf ben zweiarmigen Bebel D gezwungen, hinab und läßt bie Luft unter dem Rolben herausströmen. Das Umgefehrte ift bann beim Borfchleubern bes Rolbens ber Der im Buffer c1 und der Stopfbuchse c2 geführte Rolben hat zwei Fall. schraubenförmige Nuten r1, welche in ein gleiches Muttergewinde bes Sperrrades R greifen; die Umfetzung erfolgt bann in befannter Weise burch die Sperrflinke r. Der Borfchub geschieht in nachstehender Art. An den die Bohrmaschine führenden Trägern A ift ein Rotguftanlinder b mit feche Bapfen befestigt, welcher bas Lufteintritterohr b trägt. In bem Anlinder B fpielt ein zweiter B'. welcher oberhalb einen Rolben trägt, und in diefem ift wieder die hohle Rolbenftange E geführt, welche mit bem Aplinder C verbunden ift. Der Rudftog trachtet nun ftete ben Inlinder gurudzuschieben. Daran ift er burch ein Meffer F' verhindert, welches in einen Bugel F gelegt ift, und in die untere Berzahnung des Gestelles A greift; ein kleiner Kolben e wird durch den Luftbrud gegen ben Bügel F gehoben und halt das Meffer fest. Andererfeits trachtet ber Luftbrud auf die Rolben B und B' ben Aplinder ftete vorwarte ju fchieben. Es führt beshalb ein tleiner Luftkanal g unter einen Rolben g1, welcher ben zweiarmigen Hebel A und damit die Klauen  $h^1$  gegen die obere Berzahnung am Geftelle brudt. Der Bylinder ift baburch im Gestelle festgehalten. Schlägt nun beim Borfchreiten ber Bohrung bas tonische Ende ber Rolbenftange gegen die stellbare Rlinke h, so werden die Rlauen h1 gehoben und der Zylinder schiebt fich felbsttätig um einen Bahn bes Gestelles vor.



Ï.

Der Ferroux-Maschine ahnlich ift die von McRean, und auch einige Anordnungen der Woodschen Maschine sind in ihr vereinigt.

Innerhalb ber letten Jahre hat die Elektrizität begonnen, eine wichtige Rolle im Bergsbau zu fpielen, und wurde natürlich auch für Bohrmaschinen herangezogen. Die von Siemens u. Halste vertaufte Bohrmaschinen ift in Wirklichkeit den Handbohrmaschinen ähnlich, in welchen die Bohrstange durch eine kräftige Feder vorwärts geschleubert wird. Natürlich wird dieselbe durch einen elektrischen Motor bewegt.

Eine wirkliche elektrische Bohrmaschine ist bie "Marvin = Sandycroft" = Bohrmaschine, welche in Fig. 48 abgebildet ist. Der Stahlstempel 1 wird von zwei Drahtspulen 2 umzeben und hat auch ben üblichen Bohrtopf 4. In dem Maße, als die Spulen abwechselnd erregt werden, zieht der Magnetismus derselben den Stempel vor = und rückwärte. Die Maschine hat die übliche Spiralstange 5 mit Zahnbetrieb. Eine Bufferseder 7 nimmt den Stoß nach rückwärts auf.

Eine aute Sandbohrmafchine für brebenbes Bohren ift bie von ber Dafchinenbau-Aftiengefellichaft, vormals Breitfelb. Danet u. Comp. in Brag gebaute Restafche Bohrmaschine (Fig. 49 bis 53). Auf einem Bestelle ift, burch bie Schrauben a und b nach allen Richtungen verftellbar, bas Bohrgehäufe A befestigt. In demfelben find zwei hohle Wurmraber B, welche in die Bohrerfpindel C eingreifen, wenn bie in diefelben eingesetten Spannringe D burch ben mit Schraube c weiter oder enger zu ftellenben Glügelfeil E gegen die Wurmrader preffen. Damit ift auch bie Beschwindigfeit, unter Umftanden Feftflemmung ber Schraubenfpindel, gegeben. Durch Drehen mit einer Sandfurbel an ber Achse d bes einen Burmrades fann ber Bohrer rafch Der Bohrer ift ein herausgezogen werben.



Schneckenbohrer aus Stahl und wird mit feinem vierkantigen Ropfe einfach in bie Bohrspindel gesteckt.

Es ist begreiflich, daß drehende Handbohrmaschinen nur in weichem Gesteine (Rohle, Sandftein) verwendet werden können, weil die hierbei anzusetzende Araft

Fig. 49.



Fig. 50.



nur gering ift; in milbem Gesteine aber ist ihre Leiftung vorzüglich und ben stoffenden Maschinen weit überlegen, deren Kraft durch die Elastizität des Gesteines und ben massenhaften Bohrschmand zu viel aufgehoben wird.

Eine andere Handbohrmaschine, hauptsächlich für festeres Gestein bestimmt, wurde von E. Jarolimet erdacht. Sie ist im Prinzipe der später zu besprechenden, durch eine Wassersäulenmaschine angetriebenen Bohrmaschine gleich Fig. 51.



gebaut, jedoch ist sie weniger in Berwendung gekommen, weil die brehenden Bohrer im harten Gesteine nicht unter eine gewisse Grenze herab gebracht werden durfen, ohne sie dem Berbiegen auszusetzen, und bei kleinen Arbeiten, wie Stollen- und Schachtbetrieben, die Herstellung von 50 mm weiten Bohr- löchern nicht immer ökonomisch ist.

Bon mechanischen Bohrmaschinen sur brehendes Bohren ist die hervorragendste die am Gotthard und Simplon verwendete Brandtsche Bohrmaschine, welche von Gebrüder Sulzer in Winterthur gebaut wird und in Fig. 54 und 55 auf Tasel III dargestellt ist. Die Bohrstange ist an dem hohlen Stempel N befestigt, welcher an dem undeweglichen Differentialstempel sich entlang bewegt. Drudwasser tritt durch die Berbindung A in die Einlauftammer und durch die Drosseltlappe C und den Dreiweghahn D entweder hinter den undeweglichen Stempel U oder in den ringförmigen Raum zwischen N und U, wodurch die Bohrstange vorwärts oder rudwärts bewegt werden kann. Das Wasser läuft durch den Hahn D ab. Die Bohrstange wird durch zwei gekuppelte Zylinder E und F gedreht, welche durch den Hahn B Wasser zugeführt erhalten. Durch



die zwei treuzförmig angeordneten Kanäle stenern die zwei Stempel sich gegenseitig um, und sie drehen das Schraubenrad R und das Zahnrad S, welche auf dem Gehäuse T befestigt sind. Auf diese Weise wird das Bohrwert gedreht und zugleich sest gegen das Gestein angepreßt. Wasser wird vermittelst des Rohres K in die hohle Bohrstange eingeführt, um dieselbe zu tühlen und zugleich das Bohrloch auszuspillen.

Die Brandtsche Bohrmaschine arbeitete auf dem Simplon mit einem Drucke von 72 bis 90 Atmosphären und verbrauchte  $1^1/_2$  bis 2 Liter Wasser per Sekunde. Bei jeder Attacke wurden 7 bis 12 Bohrlöcher von 8 cm Durchsmesser und 1,20 m bis 2 m Tiese gebohrt. Der Verbrauch an Bohrern pro Bohrloch war 4 bis 7, der von Dynamit 2,90 bis 5,50 kg. Jeder Bohrer machte im Durchschnitt ein Loch von 1 m Tiese in 24 bis 58 Minuten,

Tafel III. Bu C. 44.

A

Friedr. Biemeg & Sobn in Braunfchweig.

Digitized by Google

Bon mechanischen Bohrmaschinen für brehendes Bohren ist die hervorragendste die am Gotthard und Simplon verwendete Brandtsche Bohrmaschine, welche von Gebrüber Sulzer in Winterthur gebaut wird und in Fig. 54 und 55 auf Tasel III dargestellt ist. Die Bohrstange ist an dem hohlen Stempel N besestigt, welcher an dem unbeweglichen Differentialstempel sich entlang bewegt. Druckwasser tritt durch die Berbindung A in die Einlauftammer und durch die Drossetslappe C und den Dreiweghahn D entweder hinter den unbeweglichen Stempel U oder in den ringsörmigen Raum zwischen N und U, wodurch die Bohrstange vorwärts oder ruckwarts bewegt werden kann. Das Wasser läuft durch den Hahn D ab. Die Bohrstange wird durch zwei gekuppelte Zylinder E und F gedreht, welche durch den Hahn B Wasser zugeführt erhalten. Durch



bie zwei treuzförmig angeordneten Kanäle steuern die zwei Stempel sich gegenseitig um, und sie drehen das Schraubenrad R und das Zahnrad S, welche auf dem Gehäuse T befestigt sind. Auf diese Weise wird das Bohrwert gedreht und zugleich sest gegen das Gestein angepreßt. Wasser wird vermittelst des Rohres K in die hohle Bohrstange eingeführt, um dieselbe zu tühlen und zugleich das Bohrloch auszuspülen.

Die Brandtsche Bohrmaschine arbeitete auf dem Simplon mit einem Drucke von 72 bis 90 Atmosphären und verbrauchte  $1^1/_2$  bis 2 Liter Wasser per Sekunde. Bei jeder Attacke wurden 7 bis 12 Bohrlöcher von 8 cm Durchsmesser und 1,20 m bis 2 m Tiefe gebohrt. Der Verbrauch an Bohrern pro Bohrloch war 4 bis 7, der von Dynamit 2,90 bis 5,50 kg. Jeder Bohrer machte im Durchschnitt ein Loch von 1 m Tiefe in 24 bis 58 Minuten,

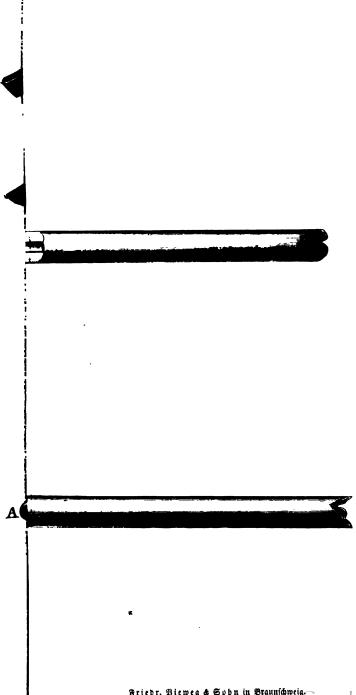

Friedr. Bieweg & Sobn in Braunfdmeig. Digitized by GOOGLE

Tafel IV. Bu S. 45.





und die für jede Attacke erforderliche Zeit war für die Bohrarbeit zwischen 2 Stunden und 3 Stunden 24 Minuten, für das Aufräumen zwischen 2 Stunden und 5 Stunden 12 Minuten.

Die Drehbohrmafchine von E. Jarolimet (Fig. 56 u. 57, f. Tafel IV) (gebaut durch G. Topham in Bien) besteht aus ber hohlen Schraubenspindel a

mit zwei einander gegens überstehenden Längs. nuten c, in welche ber Mitnehmer e eingreift. Ein Bafferfäulenmotor f (Syftem Maner) dreht die Schnede h (bis ju 415 Umbrehungen in der Minute), und biefe wieber burch bas bem Mitnehmer befestigte Wurmrad g die Schraubenspindel a. Ein Differentialgetriebe kl und mn bewegt die Schraubenmutter o nach vormarte; bas Getriebe kl fann zur Erzielung größerer ober geringerer Geschwindigfeiten ausgewechselt merben. Schaltet man die auf einer erzentrifchen Welle y sitzenden Getriebe l und n aus (durch Drehung des Bebels s und Einschaltung des Getriebes d), so wird bie Schraubenspindel burch die Regelzähne m und die Getriebe μ, Q, δ und o in umgefehrte rasche Drehung verset und fomit herausgezogen. Durch bas Rohr z und bas Geftänge tritt Spill=



wasser in das Bohrloch. Die Bohrmaschine ist auf dem Teller u und um die Spannfäule v brehbar befestigt.

Eine ähnlich konstruierte Maschine für Dampfbetrieb (Fig. 58) wurde von G. Topham für die Arbeiten am Kanale von Korinth gebaut, wo sie



vertifale Bohrlöcher von 60 m Tiefe und 95 mm Durchmesser in fester Kreide innerhalb 9 bis 10 Stunden herstellte.



Die zu den Stoßbohrmaschinen nötige Rraft liefern Dampftessel oder Lufts tompressorn. Der Betrieb mit Dampf wird nur in Steinbrüchen und in

Fig. 61.

Europa nur selten angewendet, weil in den Leitungen durch Kondensation großer Berlust entsteht, das Arbeiten unerträgliche Hitze entwickelt und auch die Bohrmaschinen selbst in diesem Falle besonderer Borkehrungen bedürfen. Die Arbeit mit Luftsompressoren hat die großen Borteile, daß der Druckverlust äußerst gering ist, und die aus den Bohrmaschinen strömende gepreßte Luft in hohem Grade zur Lüstung beiträgt. Am Gotthardtunnel wurde eine Druckverminderung von nur 0,63 Atm. bei 5,63 Atm. Ansangsbruck und 5362 m Rohrleitung von 0,20 und 0,15 m Durchmesser sesten.

Die Beschreibung ber Dampstessel und Kompressorensysteme liegt außershalb bes Rahmens bieses Buches. Ich begnüge mich beshalb bamit, in ben vorstehenden Fig. 59 und 60 die Abbildung eines Kompressors von Burdshardt und Weiß in Basel zu bringen, welcher zu den besten seiner Art zühlt. Derselbe besitzt Schiebersteuerung und gibt bis zu 95 Proz. Wirtungsgrad.

# 2. Anlage der Bohrlöcher.

Die richtige Anlage der Bohrlöcher ift eine wesentliche Bedingung für das gute Ergebnis der Schusse. Es ift natürlich vor allem nötig, daß man ge-

nügende Erfahrung besitze über die Natur des Gesteines, über die Art, wie dessen Schichten streichen, über die innerhalb desselben etwa vorkommenden Spalten und Riffe usw.



Daraus folgt, daß Bohrlöcher im Bollen, fogenannte Ginbruchsminen, unter teinem

größeren Winkel als 45° geschlagen werden sollen. Nachdem jedoch Einbruchsminen einer sehr großen Ladung benötigen, wegen der hohen Berspannung des Gesteines aber nur eine verhältnismäßig geringe Tiefe erhalten dürfen, in welcher dann wegen des erforderlichen Besates die Ladung nicht immer untergebracht werden kann, so muß der Winkel des Bohrloches um so kleiner werden, je harter das Gestein ist.

Bei ber Sprengung gegen mehrere freie Seiten lege man das Bohrloch ftets möglichst parallel mit ber längsten freien Seite an. Man tann so bas

Bohrloch am tiefsten machen und dabei verhältnismäßig am wenigsten Sprengstoff verbrauchen. Um die Ladung gut auszunuten, muß auf die Form der freien Seiten, und damit auf die (längste) Widerstandslinie gebührende Ruchsicht genommen werden.

Es seien die gewöhnlich vorkommenden Fälle im nachfolgenden erläutert. An senkrechten oder freien Felswänden (Fig. 62) macht man das Bohrloch senkrecht, weil der Schuß dann nicht das Gewicht der Gesteinsmasse heben muß, diese vielmehr nachfällt, also weniger Nacharbeit ist. Man legt das Bohrloch parallel zur freien Fläche an; in diesem Falle ist w die Widerstandslinie, ae der wahrscheinliche Trichter.

Ift die Felswand unterschrämmt (Fig. 63) oder sonft am Fuße frei, so muß das Bohrloch tunlichst weit vom freien Fuße entfernt bleiben, was durch die Trichterform der Sprengwirtung (f. später) sich erklärt. Gewöhnlich gibt



man dem Bohrloche 8/4 der Höhe des Felstopfes zur Länge. Es darf nicht hinter die untere Wand b zu liegen tommen, sondern muß mit ihr in einer Linie geschlagen werden.

Ist die unterschrämmte Felswand gegen die freie Seite hin nicht slach, sondern von unregelmäßiger Gestalt (Fig. 64), so gilt als Widerstandslinie stets die längste, auf irgend einen Punkt der Ladung gegen jene freie Fläche gefällte Senkrechte, in deren Richtung die Wirkung deadsschichtigt ist; im Falle der Fig. 64 ist die Widerstandslinie demnach w und nicht o oder e. Die Ladung hat nämlich den Widerstand dort zu überwinden, wo er am größten ist, wenn das gewilnschte Ergebnis voll erreicht werden soll. Würde man e als Widerstandslinie annehmen, wie dies sonst meist geschieht (nämlich die kürzeste Widerstandslinie), so siele nicht die ganze Wand herad, und ein Trichter aa, wäre die Folge. Dagegen kann man im vorliegenden Falle das Bohrloch klitzer machen, weil die der Borgade entsprechende Ladung gegen den unterschrämmten Fuß hin weniger Widerstand sindet. Das Unterschrämmen ist also nur insofern, damit aber wesentlich von Einsluß, als es gestattet, das Bohrloch kürzer zu machen (dadurch die Ladung zu verringern) und eine freie Seite mehr dietet.

Einer ber häufigsten Fälle, insbesondere im Bergbau, ist der, wo gegen eine nach oben verspannte Felswand gearbeitet wird, deren Fuß unterschrämmt ist (Fig. 65). Es ist selbswerftandlich, daß auch hier das Bohrloch parallel zum Schramm zu führen ist, und nicht hinter die Fußwand f, sondern gewöhnlich nur auf 3/4 bis 4/5 der Schrammtiefe. Wäre das Bohrloch nach abwärts

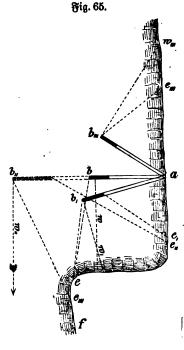



geneigt,  $ab_1$ , so milfte es länger werben, wenn die der Borgabe  $w_i$  entsprechende Ladung noch dis an den Fuß f hin wirten soll, in diesem Falle wird aber das Ergebnis gegen  $e_i$  kleiner werden. Macht man das Bohrloch hinter den Fuß f, also  $\mathfrak{z}$ . Von der Länge  $ab_{11}$ , so fällt die Widerstandslinie in das Bolle, die Ladung wird also den klirzesten Weg wählen und in der Ecke ein ungenitgendes Stills  $e_{11}e_{11}$  heraussprengen. Wird das Bohrloch nach aufs

wärts gerichtet,  $ab_{\rm III}$ , so fällt die Widerstandslinie in die Richtung  $w_{\rm III}$ , der Schuß arbeitet also wie aus dem Bollen, und die Wirkung wird gering sein. Es ergibt sich also beutlich, daß das Bohrloch parallel zur freien Fläche und in keinem Falle länger als diese, vielmehr  $^1/_6$  bis  $^1/_4$  kürzer sein muß, je nach der Festigkeit des Gesteines.

Die Schichtung und Klüftung des Sprengkörpers sind gleichfalls von Einfluß auf die Anlage des Bohrloches und die Wirkung der Ladung.

Sind die einzelnen Schichten mächtig, so kann man das Bohrloch so niedertreiben, daß es sich in der gleichen Schichte befindet (Fig. 66). Da die Schichtungsflächen (Ablösungen, Lassen) nur in losem Zusammenhange mit der Hauptmasse stehen, so kommen sie nahezu einer freien Fläche gleich; man darf beshalb das Bohrloch nicht dis auf die Ablösung niedertreiben und kann die Ladung etwas vermindern.

Fallen die Schichten schräg ein (Fig. 67), so hat der Schuß etwas weniger zu arbeiten, weil das Gestein durch sein Eigengewicht im Augenblicke der Trennung heradzufallen strebt. Sind die Schichten dunn, so muß das Bohr-

loch parallel mit ihnen in die mächtigste so getrieben werden, daß es ganz in festem Gesteine liegt (Fig. 68). In die Ablösung selbst darf man keineswegs bohren, und ebensowenig soll das Bohrloch senkrecht durch mehrere Schichten geben, weil daraus nur eine mehr oder weniger starke Erschütterung des Gesteines entstände; es würde nur "geschreckt", weil die Explosionsgase ihren Weg durch die Klüste nähmen, ehe sie voll zur Geltung gelangten.





Ist das Gestein kurzklüftig ober schieferig, so wird die Sprengarbeit nur zur Erleichterung der Handarbeit dienen können, da sie dann nur bei verhältnissmäßig stärkeren Ladungen vollständig "abheben" kann.





Wo nicht schon von vornherein durch einen Schramm oder durch Untersprengung eine zweite freie Fläche gegeben ist, beginnt man mit einem oder mehreren sogenannten Einbruchsschüssen 1, 1, 1 (Fig. 69 und 70), deren Zahl sich aber nach der Größe des Arbeitsortes und der Härte des Gesteines richtet. Die Einbrüche werden konvergierend angelegt, möglichst weit voneinander beginnend, um große freie Flächen zu gewinnen, andererseits aber auch möglichst tief, um den Ausweitungsschüssen 2, 2 und 3, 3, 3, 3 größere Arbeits-

fläche zu geben. Gewöhnlich läßt man die Einbruchslöcher nicht zusammenftogen, um auch an der Sohle der Löcher breiten Abbruch zu erzielen.

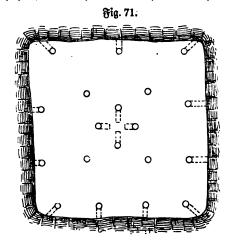

Fig. 72.



Fig. 73.



Die Anzahl und bie An= ordnung ber Ausweitungslöcher richtet fich nach dem Profil der Arbeitsftrede und nach ber Rraft bes Sprengmittels. Die Eden des Arbeitsortes müssen natürlich als ftarter verfpannt gelten, man muß also trachten, diese Berspannung möglichst aufzuheben. Es geschieht bies am besten, indem man nach ben Ginbrucheschüffen querft die Mittelfcuffe 2, 2, 2 abtut, fo bag bie Seitenschüffe 3, 3, 3, 3 mehr freie Seiten vorfinden. Un der Firfte ift ber Ausbruch etwas leichter, und bie

Raumverhältniffe in solchen Axbeitsorten bebingen es, baß bie Ausweitungslöcher etwas ansteigen muffen; man trachte aber, biese Reigung so klein als mögelich zu machen.

Ift das Profil des Arbeitsortes größer, so legt man die Erweiterungsschüffe konzentrisch um die Sinbruchsschüffe an (Fig. 71).

Erfolgt die Zündung elektrisch, so tut man die Schüsse in der Reihensolge der Zahlen ab. Zündet man mit der Schnur, so macht man diese bei jenen Löchern etwas kurzer, welche zuerst abgehen und den anderen vorarbeiten sollen. Dadurch kann man die Ladung der später abgehenden Schüsse geringer nehmen.

Als Maß für die Entfernung von Bohrloch zu Bohrloch nimmt man zwedmäßig die Länge der Widerstandslinie, voransgesetzt, daß man die Ladung

richtig bestimmte. Bei ber elektrischen Zündung kann wegen des Aufeinanderwirkens der Schüffe diese Entfernung mehr als das 11/2 fache der Widerstandslinie betragen. Natürlich wird diese Regel in der Praxis einige Beränderungen erleiden; je nach der Harte des Gesteines, seiner Kluftigkeit, der Berhältnisse



bes Arbeitsortes überhaupt, bem spezifischen Gewichte bes Sprengmittels und seiner Kraft werben die Schuffe größere ober kleinere Trichter werfen können, und die Entfernung berselben voneinander wird dann wechseln.

In den Fig. 72 bis 77 ist die ameritanische Arbeitsweise bargestellt. Man ordnet eine Reihe von Ginbruchsschutsen (Fig. 74) an, welche in vertifaler

Richtung auseinandergehen (Fig. 72), während in der Horizontalebene die zwei Mittelschüsse sich begegnen (Fig. 73). Nach dem Abseuern der Einbruchsschüsse sprengt man entweder die Ulmlöcher auf einmal (Fig. 75) oder man tut erst eine Reihe (Fig. 76) und dann die nächste ab (Fig. 77).

Diese wenigen Beispiele genugen, um für alle Fälle die nötigen Anhaltspunkte zu geben; es wird übrigens noch das im Rapitel über die Bestimmung ber Ladung Enthaltene zu berucksichtigen sein.

# 3. Größere Bohrlochsanlagen.

Münch und Gerster haben beim Bau des Kanals von Korinth einen sinnreichen Weg eingeschlagen, um ganze Felswände auf einmal abzulösen. Sie trieben mit der Tophamschen Bohrmaschine (S. 45) Bohrlöcher von 60 m Tiefe und 75 mm Weite nieder, süllten dieselben auf 45 m mit Sand, Fig. 78.





War die Ladung abgetan, so wurde aus bem stehengebliebenen Teile auf weitere 15 m Tiefe der Sand herausgenommen, neuerlich geladen, und so fort, bis das ganze Bohrloch



abgesprengt war. Indem sie die Felswand in vier Stusen einteilten, beren jede eine Reihe solcher Bohrlöcher erhielt, und diese reihenweise elektrisch gezündet wurden, ergab sich ein rasches Borschreiten. Die Bohrmaschine stand auf einem Geleise und bohrte ein Loch in etwa 10 Stunden ab, ließ das Gestänge zuruck, welches von einer anderen Arbeitergruppe herausgehoben wurde, während die Maschine mit einem zweiten Gestänge ein neues Bohrloch niedertrieb. Zum Ausräumen des Sandes bediente man sich eiserner Ihlinder mit einem Schnecken-bohrer an der Spige und vier seitlichen Flügeln, welche den vom Bohrer aufgelockerten Sand in den Ihlinder beförderten.

Die reihenweise Abseuerung von Bohrschuffen in stufenförmigen Bauen ist überhaupt ein beliebter, bequemer und vorteilhafter Borgang. Berfaffer hat

zwei solchen Sprengungen in den Tagbauten auf Kohle in Trifail beigewohnt. Bei der ersten wurden 1100 kg Dynamit Nr. 3 und 138 kg Dynamit Nr. 2 in eine Anzahl von Bohrlöchern (etwa 40) geladen, und nach den bisherigen Erfahrungen sollte die abgesprengte Menge 7323 m³ betragen. Bei der zweiten Sprengung wurden 562 kg Dynamit Nr. 3 geladen, und sollten 2763 m³ absprengen.

# 4. Sadminen (Kammerminen).

a) Sadminen burch Sprengung. Um eine größere Menge bes Sprengmittels anhäufen zu können, also eine konzentrierte Ladung herzustellen, treibt man ein möglichst tiefes Bohrloch nieber, und läßt auf bessen Grunde





eine gut besetzte Dynamitladung explodieren, welche jedoch nicht so groß sein barf, um auch nach außen Birkung zu üben. Die örtlich zermalmende Tätigkeit des Dynamits erzeugt einen Hohlraum (Fig. 80), welcher unter Umständen burch Wiederpolung des Borganges noch vergrößert werden kann.



In den Gruben von Blanzy (Frankreich) erzeugt man auf ähnliche Weise einen tiefen Schramm. Man sprengt in der Stollensohle (Fig. 81 und 82) eine 2,50 m lange und 0,30 m weite Kammer aus, indem man das 3 m tiese und 0,04 m weite Bohrloch zweis bis dreimal mit Sprenggelatine ladet.

Hierauf werden die unteren Bohrlöcher elektrisch abgetan, und es entsteht der Schramm; mit Rücksicht auf die schon gebildete Rammer haben die Bohrlöcher 2 und 3 natürlich sehr erleichterte Arbeit.

b) Geätte Minen. In Gestein, welches von Säuren angegriffen wird, wie Kalkstein, Dolomit u. dgl., ist die Herstellung von Sackminen durch Atung (zuerst von Courberaise im Jahre 1844 vorgeschlagen) manchmal vorteilhaft. Es wird zu diesem Zwecke vorerst das Bohrloch auf die gewünschte Tiefe getrieben und in dieses ein Kupferrohr mit Knie eingesteckt (Fig. 83); aus einem oberhalb angebrachten Holzgefäße mit Holzhahn strömt Salzsäure durch einen Kautschulsschach, welcher durch ein Loch im Knie hindurchgeht und dies an den Grund des Bohrloches reicht. Hat die Säure gewirkt, so läßt man neue nachsließen, welche die ausgenutzte neben dem Kautschultschlauche vorbei durch das Knie heraustreibt; die ausgetriebene Säure kann noch ein zweites Mal verwendet werden. Nach ausgeführten Minen beim Hasendau in Fiume Fig. 83.



kann man mit 1 Liter Salzsäure in 48 Minuten 0,053 m3 Kammer erzeugen, was etwa 19 Liter auf den Cubikmeter entspricht.

Die Anwendung von Sackminen wird sich nur in seltenen Fällen und bei nicht zu großen Bohrlochstiesen empsehlen. Bei solchen Minen handelt es sich ja gewöhnlich darum, von einer freien Seite auß zu bohren und nach einer anderen hinauszusprengen. Auß den allgemeinen Erörterungen, welche in diesem Buche gegeben sind, ist es klar, daß eine solche konzentrierte Ladung nur auf eine begrenzte Entsernung wirken kann, wenn der Sprengmittelverbrauch nicht übermäßig sein soll. Da ferner die Herstellung von Kammern im Gestein ihre Grenze hauptsächlich in den Kosten sindet, welche mit zunehmender Weite der Kammer ganz außerordentlich wachsen, so ergibt sich, daß die Bohrköcher nur die auf mittlere Tiesen (5 bis 6 m) gebracht werden dürsen, wenn Sackminen noch vorteilhaft sein sollen. Meistens — bei entsprechenden Bohrvorrichtungen — wird die Herstellung und elektrische Zündung einer Reihe von Bohrlöchern sich besser empsehlen.

# 5. Riesenminen.

Bei Steinbrüchen, wo der Bedarf an Bau = und Strafenmaterial fehr bebeutend ist, und wo man, wie z. B. bei Hafenbauten, möglichst große Blode

erzielen will, bietet die Herstellung von Riesenminen großen Borteil. Es sind diese in das Innere des Berges gelegte große Ladungen von Pulver oder Dynamit von geringem Nitroglyceringehalt, welche das Gestein nur sehr wenig zertrümmern, dasur aber auf weite Strecken abheben. Bei Berwendung von Pulver ist die Wirkung nicht so ausgedehnt, die Kosten also etwas höher, jedoch lassen örtliche Rücksichten es manchmal vorziehen.

Fig. 84



Bur Herstellung von Riesenminen treibt man gewöhnlich einen Stollen (seltener einen Schacht), welcher so eng als möglich gehalten und entweder in der Hälfte gebrochen wird, oder in seinem Laufe mehrsach solche rechte Winkel beschreibt, daß die Achsen der Stollenteile mindestens 1 m auseinander stehen (Fig. 84 und 85). Ein zwecknäßiges Profil für den Stollen ist 0,80 m Breite

und 1,20 m Höhe, welches noch bequemen Berkehr ermöglicht. Hat man die gewünschte Entfernung im Berge erreicht, so treibt man einen kleinen Schacht von etwa 3 m Tiese nieder. Bon diesem zweigt man in rechtem Binkel die Minenkammer in bem erforderlichen Raumverhältnisse ab. Auf diese Weise können die Gase nicht in gerader Linie aus dem Stollen herausgetrieben werden.

Das Bulber wird in Fässern oder Säden, das Dynamit (Rr. 3 mit etwa 15 Proz. Nitroglycerin, 10 Proz. Kohle und 75 Proz. Sal-



peter) wird in geöffneten Kisten ober paraffinierten Leinwandsäden in die Kammer gebracht und daselbst so dicht als möglich eingeschichtet. In die Mitte kommt die Zündladung, welche aus einer Anzahl Batronen von Schießbaumwolle ober Sprenggelatine besteht. Zwei dieser Patronen sind mit Zündhütchen und Zündsschnur, zwei mit elektrischen Zündhütchen versehen; die entsprechenden Orähte der letzteren werden vereinigt. Die Zündschnüre und die isolierten Leitungsbrähte werden in Holzeinnen oder Bleiröhren von 40 mm Lichte die außerhalb des Bersats geführt, und zwar an den Seiten des Stollens. Die Drähte werden

vorher über Tag mit der Zündmaschine geprüft; ihre Schlüsse müssen natürlich sorgfältig hergestellt sein. Die Zündschnüre werden verlängert, indem man ihre Enden schräg abschneidet (Fig. 86), über das eine ein Kautschuströhrchen von 10 mm Weite schiebt und festbindet, sodann gutes Jagdpulver (wo dieses sehlt, auch Dynamit) einfüllt, die andere Zündschnur einstedt, ebenso sestbindet und dann die Enden mit Talg verschmiert.

Leere Raume in ber Kammer werben mit mäßig feuchtem Sande zusgestampft. Ift bieselbe jedoch wasserlässig, so kommen auf den Boden einige Fig. 86.



Querhölzer mit Bretterung, bie Wände werden gleichfalls mit Brettern verfleibet und die hohlraume werden in diesem Falle mit Sagespanen, Sacksel oder dergleichen ausgefüllt.

Über die Ladung gibt man dann im Schachte eine Sandschicht, hierauf etwa 0,30 m schnellbindenden Zementwörtel, dann bis zur Stollensohle Bruchsteinmauerwerf in Zement gelegt, und schließlich wird der Stollen mit Trockenmauerwerf aus Bruchsteinen ausgefüllt, wobei man alle 5 m etwa ein Holzstreuz einspreizen kann. Die Ladung und der Bersat haben natürlich unter Anwendung einer Sicherheitslampe zu erfolgen. Man wiederhole mehrmals die elektrische Zündung, ehe man zu den Zündschnüren als letztes Mittel greift.

# 6. Laden der Bohrlöcher.

Es ist für jedes Sprengmittel ohne Ausnahme wesentlich, daß die Bohrlöcher vollkommen trocken gelegt werden. Dies erklärt sich daraus — abgesehen
von der Zerstörung eines Teiles des Sprengmittels —, daß die Explosionsgase durch vorhandene Feuchtigkeit abgekühlt werden, ihre Spannung sich also
vermindert; auch wird ein Teil der Arbeit dazu aufgebraucht, um die Feuchtigteit zu verdampsen. Wenn also auch einzelne Sprengmittel, wie z. B. Sprenggelatine, gegen Wasser völlig unempfindlich sind, so darf dieser Umstand bernoch
nicht dazu verleiten, das Bohrloch weniger sorgsättig zu trocknen. Aus den
gleichen Gründen ist der sonst so bequeme Besat mit Wasser nicht zu empsehlen.
Wenn das Bohrloch dagegen stark wasserlässig ist, oder bei Sprengungen unter
Wasser und in ähnlichen Fällen, wo der Wasserbesat geboten ist, da wird man
oft vorziehen, etwas an der Wirkung des Sprengmittels zu versieren, um die
zeitraubende, also kosststelle Trockenlegung zu vermeiden.

Sprengpulver und ihm verwandte Explosivstoffe sollen niemals lose in das Bohrloch geschüttet werden; in einzelnen Staaten ist dies mit Recht versboten. Die Handhabung losen Pulvers in der Nähe offener, häusig sprizender oder kohlender Grubenlampen, die Möglichkeit des Verstreuens und die meistschwierige Einführung des Bulvers lassen davon unbedingt abraten.

Es wird stets möglich sein, sich vorher schon das Bulver in Papierhillsen (Batronen) zu bereiten und diese fertig in die Grube zu bringen; man tann

bann mit ihnen auch Bohrlöcher von jedem Neigungswinkel bequem laden. Für wassersüchtige Bohrlöcher nimmt man Hilsen aus doppeltem Papier und taucht die Patronen in eine warm bereitete Mischung von 8 Tln. Bech, 1 Tl. Bienenwachs und 1 Tl. Talg (nach Combes), oder 6 Tln. Bachs, 1 Tl. Asphalt, 1 Tl. Harz (nach Heß), oder in mit Harz und Leinöl versetes Paraffin (die Mischungsverhältnisse wechseln je nach dem Schmelzpunkte des Paraffins und des Harzes). Die Zündschnur muß in diesem Falle schon in der Batrone steden und mit ihr sest und dicht verbunden sein. Gepreßtes (komprimiertes) Sprengpulver ist ebenso zu behandeln. In Großbritannien und manchen anderen Ländern ist die Herstellung solcher Patronen in nicht konzessionierten Räumen und durch ungenehmigte Versonen ungesetzlich. Ist ein verständiger Mineur mit der Arbeit betraut, so kann er im Notfalle wie solgt vorgehen: Beiches Paraffin wird in einem beliebigen Gesüsse ges

Beiches Paraffin wird in einem beliebigen Gefäße geschmolzen und dann in einem vom Feuer entfernten Zimmer so lange langsam abgekühlt, bis das Paraffin eben zu erstarren beginnt. In diesem Augenblicke taucht man die Patronen in das Paraffin und zieht sie sofort heraus; hat man eine Anzahl Patronen getaucht, so werden die mittlerweile absekühlten noch einmal paraffiniert. Auf diese Weise dringt das Paraffin nicht in das Pulver ein und der Überzug hat keine Sprünge. Führt man die so geschützten Patronen vorsichtig in das Bohrloch, so wird der Überzug nicht besichtigt und die Patronen können viele Tage lang im Wasser liegen bleiben.

Das Pulver muß mit dem Ladestode möglichst dicht in das Bohrloch eingedrückt werden. Die Berwendung metallener Ladestöde ist unbedingt zu widerraten, da selbst kupferne Ladestöde bei unachtsamer Handhabung Entzündung entweder durch Funkenreißen oder durch Schlag hervorrusen können. Ladestöde aus hartem (Eschen=, Akazien=) Holze, oben mit einer Bronzekappe besetht, haben lange Dauer, sind leicht zu beschaffen und ungefährlich.

Das Laden mit der Raumnadel (Fig. 87) ist nur noch in wenigen Gruben üblich und wegen seiner Gefährlichkeit sowohl wie wegen der umständlichen Hand-habung zu verwerfen. Wo eine andere Zündung nicht zu beschaffen ist, nehme man eine Raumnadel aus Rupfer oder Bronze. Sie wird in das Bohrloch an der Seite eingesteckt, das Pulver und der Besatz neben sie angeprest und hierauf vorsichtig herausgozogen. In den so gebildeten Kanal steckt man die Zündung.

Werben, wie dies gewöhnlich der Fall ist, Zündschnüre benutzt, so mache man an dem einen Ende einen Knoten, den man auch noch an mehreren Stellen aufschneiden kann, und setze ihn auf das Pulver. Die Zündschnur muß an der Seite des Bohrloches anliegen und straff gespannt werden; Beschädigung beim Laden und Besetzen ist zu vermeiben.

Stets gebe man bie Bunbung etwa in die Mitte ber Ladung. Bulver verbrennt verhältnismäßig langsam, es ift also vorteilhaft, wenn die Berbrens

nung von zwei Seiten aus vorschreitet. Würde man die Zündschnur auf den Grund des Bohrloches geben, so könnten die vorderen Teile der Ladung mit dem bei einem gewissen Gasdruck sich schon ablösenden Gesteine unverbrannt oder brennend heranssliegen, und in letzterem Falle die Luft bedeutend versichlechtern; steckt die Zündschnur auf der Ladung, so können Pfeisen stehen bleiben und das Pulver erst nach der Ablösung des Gesteins heraussbrennen.

Wichtig ist ein möglichst gleichförmiger und dichter Besat. Das Material für den Besat von Pulverladungen muß frei von Duarz und ähnlichen harten Gesteinsarten sein, welche Funken reißen oder die Zündschnur beschädigen können. Bohrmehl, Kohle u. dgl. sind wenig entsprechend. Am besten ist wenig seuchter Letten, den man partienweise mit dem hölzernen Ladestocke verstampst, nachdem man vorher auf das Pulver einen Papierpfropsen gesetzt hat. Bei ansteigenden Bohrlöchern wickelt man den Letten in Papierhülsen. Es ist aber sehr zu empsehlen, über Tage durch Kinder, Invaliden u. dgl. einen Borrat von Lettenwürsten in der ersorderlichen Stärke bereiten und an der Luft trocknen zu lassen. Die Häuer ersparen Zeit und die geringen Kosten machen sich durch die besserte Wirkung der Ladung reichlich bezahlt.

Oynamit und ähnliche Explosivstoffe kommen schon in Batronenform in ben Handel. Man bringt die erforderliche Anzahl Patronen einzeln in bas



Bohrloch und brüdt mit bem hölzernen Labeftode fest nieber, fo baß die Batrone platt und bas Dynamit fich volltommen bicht an bie Bohrlochemanb anschmiegt. Ru oberft gibt man eine hergerichtete Batrone; obwohl bas Dynamit auch burch unmittelbares Auffeten eine8 Riinbhittchens betoniert, ift bie Bermenbung von Bundpatronen boch für geringer

bosierte Dynamite unbedingt zu empfehlen, weil eine träftige Anfangswirkung sehr vorteilhaft ist, was durch die besondere Zusammensetzung der Zündpatronen erreicht wird.

Zur Herrichtung ber Zündpatronen bedient man sich am besten ber sogenannten Kapselzange (Fig. 88). Mit der schneidenden Kerbe schneidet man
bie Zündschnur auf die ersorderliche Länge glatt ab, stedt sie in das vorher
burch schwaches Aufklopfen sorgfältig von Sägespänen befreite Zündhütchen
und würgt mit der Kerbe b den oberen Teil des Zündhütchens sest an die Zündschnur an (Fig. 89). Man hüte sich, wie dies manchmal geschieht, das Zündhütchen mit den Zähnen oder ähnlich anzuwürgen, es sind schon viele Unglücksfälle dadurch entstanden. Die Zündpatrone wird nun an einem Ende geöffnet und mit einem Stüdchen Holz, ober, wenn biese Borrichtung vorhanden ift, mit dem an einem Zangenhebel angebrachten Ebonitzapfen ein Loch in die Zundpatrone gedrückt. In dieses Loch tommt das Zündhüttchen so, daß die Zündschnur das Dynamit nicht berühre, weil letzteres sonst vorzeitig in Brand gerät und die Lust versichlechtert. Das vorstehende Papier der Zündpatrone wird dann an die Zündschnur mit Bindsaden gut verbunden.

Die Zündschuur wird mit dem Labestode leicht aufgesetzt, ein Papierpfropfen darauf gegeben und mit dem hölzernen Ladestode gut besetzt, anfangs jedoch nur durch leichtes Andruden, um die Zündpatrone nicht zu beschäbigen. Bo noch viel Bohrlochsraum übrig ist, genugt anch ein einsaches Einschütten von trodenem, seinem Sand; Lettenbesatz ist aber immer vorzuziehen.

In nassen Bohrlöchern ober unter Wasser, wenn bie Schüsse unmittelbar nach bem Laben gezündet werden, genügt die wasserdicke Umhüllung der Opnamitpatronen, um die Ladung zu schüben, jedoch dürsen dann die Batronen nicht zerdrückt werden, sondern man schiebt sie so aneinander, daß sie sich sicher berühren. Haben die Batronen längere Zeit im Wasser zu liegen, so taucht man sie in eine der oden beim Bulver erwähnten wasserdichten Schmelzen, oder gibt das Opnamit in Blechbüchsen (vgl. Fig. 5), deren Deckel eine Hilse zur Aufnahme des Zündhütchens enthält, und gut abgedichtet wird. Die Zündpatronen für nasse Bohrlöcher müssen jedenfalls in die Schmelze getaucht, oder doch mit Talg, Bech oder auch nur Lehm verstrichen werden, damit keine Feuchtigkeit an das Zündhütchen gelange.

Besondere Sorgfalt ist darauf zu verwenden, daß das Dynamit nicht gefroren sei, also in teigigem Zustande eingebracht werde. Die Patronen müssen sich nicht nur ganz weich ansühlen, sondern auch im Inneren vollständig plastisch sein.

Werben die Schuffe elettrisch gezündet, fo benute man metalfreies Befatmaterial, und trachte, die Ifolierung ber Drafte nicht zu beschädigen.

hat ein Schuß versagt, so ift es am besten, ihn stehen zu lassen und einen anderen anzulegen. Das Ausräumen ist stets geführlich. Wo dies nicht zu vermeiden ist, sprize man fortwährend Basser ein, und entserne den Besat vorsichtig mit dem Raumfräter. hat man halmzündung angewendet, so kann man allerdings einen neuen halm einführen, sonst aber wird die Ausverladung am besten ersäuft. Bei Ohnamit kann der Besat bis auf den Papierpfropfen unter Basserinsprizen ausgeräumt werden; man gibt dann eine neue Zündpatrone auf die alte Ladung und besetzt neu, wodurch auch diese wieder loszeht.

# 7. Bestimmung der Ladung.

Es muß von vornherein gesagt werden, daß für die meisten bei der Sprengarbeit vorsommenden Berhältnisse die Berechnung der Ladungsmengen beshalb sehr schwierig ist, weil diese Berhältnisse selbst in jedem Augenblicke wechseln können. Dies gilt insbesondere für Steinbruche und Eisenbahne einschnitte, aber auch in Bergbauen dort, wo man es nicht mit Stollen oder Schächten von gleichbleibendem Querschnitt und Gesteinsverhältnissen zu tun hat.

Man wird leicht einsehen, daß die Ladungsmenge wefentlich davon abhangt, in welchem Buftande fich bas abzufprengende Bestein befindet. Es ift ein anderes, ob man eine Felswand ober eine unterschrämmte Rohlenbant herabzuwerfen hat, hier gibt ce zwei freie Seiten; ein anderes ift es, wenn man ein vorspringendes Felsstild absprengt, ba gibt es oft vier freie Seiten; wieder, besonders beim Erzbergbau, in fogenannten Firstenstroffen, hat man wohl zwei und mehr freie Seiten, allein bas Geftein ift oben und unten in furger Entfernung fo fest versvannt, bak felbst verhältnismäkig fraftige Ladungen Much Rebenvorteile find nicht ohne Ginfluß, geringe Birfungen ausüben. wie 3. B., wenn bei einer breiten Roblenbruft von zwei Schuffen ber eine etwas fruber abgetan wird, damit ber andere weniger Ladung bedurfe und bergleichen Run ift es aber bei einfacher Ermägung ichon flar, bag ein Bohrloch im allfeits verspannten Gesteine gang andere Labung erforbert, als wenn bas Felsstud nur auf vier, brei ober noch weniger Seiten mit ber hauptmaffe ausammenhängt, und bas Minimum wird jedenfalls bann eintreten, wenn bas ju fprengende Stud nirgende verbunden, ein "Freiftein" ift.

Darum bleibt es bei baufig wechselnden Berhaltniffen im Geftein und in ber Lage bes Sprengftudes eine mußige Sache, bie Labungemenge berechnen Die Sparfamkeit im Grubenhaushalt und bei ber Sprengarbeit überhaupt erfordert es, daß in den gewöhnlichen fallen der Sauer felbft bie ihm nötig icheinende Ladung bestimme, benn es geht felten an, bag ein Ingenieur bies zur befonderen Aufgabe erhalte. Sat bann noch — wie es in Bergbauen bie Regel ift - der Sauer felbst fein Sprengmaterial zu bezahlen, fo muß man ihm naturgemäß beffen beliebige Berwendung gestatten, jedoch wird es bann Aufgabe bes bie Aufficht führenden Ingenieurs fein, ibm bie Anleitung oder bei unvernünftiger Arbeit die notwendige Belehrung ju geben. Der verftanbige Bauer fieht fich fein Gestein wohl an, nimmt bei jedem Schuffe Rudsicht auf vorhandene Ablösungen (Laffen, Erdspalten), auf die Richtung bes Bohrloches, die "lauten" Bartien und das "Freisein"; allein es trifft fich nur ju oft, bag zwei Sauer über bie für einen bestimmten Schug erforderliche Ladung verschiedener Meinung find. Daraus folgt gewöhnlich Berschwendung bes Sprengftoffes, welche insbesondere bei Gifenbahnarbeiten und Steinbruchen größeren Umfang annimmt, weil ber meift im Attord tätige Arbeiter lieber ftarter labet, um nicht nachbohren ober "abheben" zu muffen. Bei ber Gewinnung von Wertsteinen wird wieder zu wenig geladen, aus Furcht, bas Beftein ju fehr zu gertrummern, und bann verbringt man wieder halbe Tage bamit, eine folche Befteinsbruft mühfam abzufeilen.

Indem ich also nochmals rate, unter gewöhnlichen Umständen die Berechnung der Ladungen zu unterlassen, empfehle ich dagegen, einige Wochen hindurch die Arbeiter aufmerksam zu beobachten, sich von einigen Tichtigeren von Fall zu Fall aufklären zu lassen, und wenn man, was vorausgesetzt wird, die sonstigen für die Sprengarbeit erforderlichen Kenntnisse besitzt, so wird man in turzer Zeit eine solche Gewandtheit erlangen, daß man durch bloße Betrachtung des Sprengstückes die Ladung mit ziemlicher Schärfe angeben kann.

Ich werbe später jene Fälle behandeln, bei welchen eine Berechnung ber Ladung möglich ift. Wie erwähnt, sind dies Stollen und Schächte mit gleichbleibenden Gesteinsverhältnissen und Querschnitt — also auch die Tunnelarbeiten —, ferner Steinbruche, Eisenbahneinschnitte und Tagbaue, besonders von Rohle, welche eine sehr planmäßige Arbeit gestatten, und schließlich die Riesenminen, Sprengungen bebeutender Felsmassen durch große Ladungen.

Es hat an Theorien für die Ermittelung der Ladungen nicht gefehlt, allein ihre Anwendung auf die Brazis muß sich naturgemäß auf empirische Beobachtungen stützen. Es sei also in folgendem das zum Berständnisse der Theorie unungänglich Nötige geboten.

#### Allgemeine Laberegel.

Sieht man vorerst von der Form der Ladung ab, und denkt sich dieselbe auf einen mathematischen Punkt konzentriert, nimmt man an, daß im Augenblick der Explosion der gesamte Sprengstoff in gassörmigen Zustand gedracht wurde, so wird er auf die ihn einschließende Umgebung an allen Punkten einen gleich großen Druck ausüben. Ist die Ladung start genug, so wird dieser Druck den Widerstand überwinden, welchen die Kohäsion des Sprengstückes ihm bietet, und dieses wird in Teile gebrochen. Ist die Ladung zu schwach, so wird der Druck dazu verbraucht, einerseits den von der Ladung eingenommenen Hohlraum zu erweitern, andererseits die gebildeten Gase wieder in slüssigen Zustand überzussühren, oder an der Bildung sestendungen mitzuwirken.

Denkt man sich nun die Ladung an einem Punkte einer unbegrenzten, leicht zusammendrückbaren Masse, so wird, da die Gase keinen Ausweg sinden und der Druck auf alle Punkte der Umgebung gleich groß ist, eine Erweiterung des Hohlraumes in Gestalt einer Augel die Folge sein. Denkt man sich die Ladung in einer theoretisch vollkommen unprestaren Masse befindlich, so wird sich der Druck in den einzelnen Molekülen dieser Masse die zu einer von der Größe dieses Druckes abhängenden Grenze nach allen Richtungen vollkommen gleichmäßig fortpslanzen, mit anderen Worten, die Gesamtheit der von dem Druck erreichten Masse muß die Gestalt einer Kugel haben.

Daraus folgt, daß die Größe einer auf einen mathematischen Punkt tonzentrierten Ladung in geradem Berhältnis zu dem Körperinhalt der von ihrer Wirtung berührten Kugel steht. Setzt man nun für die Wirtungsfähigkeit eines Sprengmittels in einer gegebenen Masse den Koefsizienten c, und ist der Körperinhalt einer Kugel  $I=4,1888\,r^3$  (r=5albmesser der Kugel), so ist die Ladung  $L=4,1888\,r^3$ . c.

Diese allgemeine Laderegel kann in der Sprengarbeit keine Anwendung finden, weil man bei derselben niemals mit unbegrenzten Maffen zu tun hat, vielmehr immer eine bestimmte Arbeit verrichten will.

Sprengung aus bem Bollen (eine freie Flache) mit konzentrierter Labung.

Man benke sich eine konzentrierte Ladung L (Fig. 90) (beren vollkommenste Form wieder die Kugel ist) in einer Masse eingeschlossen, welche nach einer

Seite von der Sbene AB, nach allen anderen Seiten aber nicht begrenzt ift. Der durch die Explosion gebildete Druck sindet demnach überall Widerstand, ausgenommen gegen die Ebene AB.

Nehmen wir nun an, das Maß der dem Sprengmittel entsprechenden Kraft, also der Halbmesser der seiner Wirkung zukommenden Kugel, sei genau gleich einer von der Ladung L auf die Ebene AB gefällten Senkrechten L M, so würde die Ebene AB nur in ihrem Punkte M von der Wirkung berührt werden. Da jedoch je nach dem Maße der Zusammendrückbarkeit und der Elastizität des Gesteins eine größere oder geringere Menge der entwicklten Kraft von den unbegrenzten Seiten gegen die begrenzte Ebene zurückgeworfen wird, nach welcher hin sich weniger Widerstand vorsindet, so wird auf der Ebene AB eine größere Anzahl von Punkten getrossen werden. Diese Tresspunkte werden ihre Grenze dort sinden, wo das Maß der verstügbaren Kraft ausstört; sie wird also ihre Wirkung in Gestalt eines Kegels gegen die Ebene AB hin aussiben, und einen Trichter  $KLK_{\rm r}$  von dem Sprengkörper ablössen.



Ist die Ladung schwächer, so folgt von selbst, daß der Trichter kleiner,  $kLk_i$ , wird, ist sie stärker, so wird er größer,  $xLx_i$ , sein. Ist das Sprengmittel start genug, um den Widerstand gegen die unbegrenzten Seiten hin teilweise zu überwinden, so wird an denselben teils eine Formveränderung, teils eine Loslösung und Spaltung des Gesteins auftreten, so daß der erzeugte Trichter an den der Ebene AB abgewendeten Seiten eine Erweiterung erfährt, und in Wirklichkeit die voll gezeichnete Gestalt erhielte.

Es ist flar, daß in diesem Falle die Größe des Trichterhalbmessers KM— welchen wir in der Folge mit r bezeichnen — und mit ihm der Trichtersinhalt dei gleicher Natur des Sprengstückes und des Sprengmittels nur von der Menge der Ladung abhängen. Es folgt weiter, daß eine unverhältnismäßig wachsende Kraft zur Erzeugung des Trichters notwendig ist, und eine ebenso gesteigerte Menge von Kraft ungenut verloren geht, wenn der Trichterhalbsmesser größer wird, als die kürzeste Entsernung (Widerstandslinie) LM (in der Folge w genannt) der Ladung von der Sbene AB, und wenn umgekehrt die Widerstandslinie w gegen den Trichterhalbmesser r wächst.

Ift  $m{L}m{M}$  (Fig. 91) die Widerstandslinie  $m{w}$  einer Wine,  $m{k}m{M}$  und  $m{k}_im{M}$ die Trichterhalbmesser r und  $r_{i}$ , so nennt man die Mantellinien kL und  $k_{i}L$ die Explosionshalbmeffer e und e. vermehrt sich aber die Ladung, so wird der Trichter größer, was in ber Berlängerung bes Explosions halbmessers e seinen Ausbruck findet; es tann alfo e als Rugelhalbmeffer, als das größte Mag ber an ber Ebene AB jur Geltung gelangten Rraft gelten, und man tann fonach bie Wirtung bes Spreng.



Bleibt nun bie Wiberftandelinie gleich,

mittels als ben britten Botengen bes Explosionshalbmeffers e entfprechend annehmen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß biefe Annahme in ber Regel volltommen gutrifft. Es tommen in der Birklichkeit allerdings viele Nebenumftande mit in Betracht, welche bas theoretische Resultat verandern, und man fann beshalb ber hieraus abgeleiteten Laberegel keinen absoluten Wert beimeffen.

Ift c ber Wirtungstoeffizient eines Sprengmittels, fo wird nach bem obigen die Ladung  $L=c\,e^3$  und  $c=rac{L}{e^3}$ . Da nun  $e=\sqrt{w^2+r^2}$ , so lautet die Formel  $L=c~(\sqrt{w^2+r^2})^3$ , wobei L in **Rilogrammen**, w und rin Metern auszubruden find.

Damit hört die Theorie auf und wird in ihrer weiteren Ausführung durch die Erfahrung ergänzt. Während man nämlich nach der Theorie annehmen muß, daß einer bestimmten Widerstandslinie w nur ein gleich großer Trichterhalbmesser r entspreche, hat sich aus einer großen Anzahl von Sprengungen ergeben, daß infolge der vorerwähnten Rudwirtung der Kräfte die Grenze für eine regelmäßige Wirkung ber Labung noch bann erreicht wirb, wenn  $rac{r}{w}==n=$  1,50, oder  $rac{e}{w}=p=$  1,80, also das Berhältnis Widerstandslinie : Trichterhalbmeffer = 2:3, ober Biderftandelinie : Explosionehalbmeffer = 5:9 ift.

Wenn man nun die Formel L=c  $(\sqrt{w^2+r^2})^3$ , innerhalb der Grenze von n 1,50 und p 1,80, naherungeweise berechnet, fo erhalt man bie Räherungsformel  $L=0.36~c~(w+r)^3$ . Erfest man in berfelben 0,36 c burch k, b. h. brudt man ben Roeffizienten fogleich kleiner aus, fo ergibt fich als Laberegel:

$$L=k\,(w+r)^{s}$$
 und  $k=rac{L}{(w+r)^{3}}\cdot$ 

Daraus ift folgende Tabelle berechnet:

Labetabelle für tonzentrierte Labungen mit einer freien Fläche.

 $L=k~(w+r)^s$ . Richtiges Berhältnis  $\frac{r}{w}>0.75<1.50$ .

Der Roeffigient k=0,100; ift  $k \gtrsim 0,100$ , so ift L entsprechend zu multiplizieren ober zu bividieren.

| w + r<br>Meter | L = Rilogr. | w+r<br>Meter | L=Rilogr. | w + r<br>Meter | L = Rilogr. | w + r<br>Meter | L=Rilogr.       |
|----------------|-------------|--------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 4,00           | 6,400       | 8,25         | 56,152    | 12,25          | 183,825     | 16,25          | <b>429,</b> 102 |
| 4,25           | 7,677       | 8,50         | 61,413    | 12,50          | 195,313     | 16,50          | 449,213         |
| 4,50           | 9,113       | 8,75         | 66,992    | 12,75          | 207,267     | 16,75          | 469,942         |
| 4,75           | 10,717      | 9,00         | 72,900    | 13,00          | 219,700     | 17,00          | 491,300         |
| 5,00           | 12,500      | 9,25         | 79,145    | 13,25          | 232,620     | 17,25          | 513,295         |
| 5,25           | 14,470      | 9,50         | 85,738    | 13,50          | 246,038     | 17,50          | 535,938         |
| 5,50           | 16,638      | 9,75         | 92,686    | 13,75          | 259,961     | 17,75          | 559,236         |
| 5,75           | 19,011      | 10,00        | 100,000   | 14,00          | 274,400     | 18,00          | 583,200         |
| 6,00           | 21,600      | 10,25        | 107,689   | 14,25          | 289,364     | 18,25          | 607,839         |
| 6,25           | 24,414      | 10,50        | 115,763   | 14,50          | 304,863     | 18,50          | 633,163         |
| 6,50           | 27,463      | 10,75        | 124,230   | 14,75          | 320,905     | 18,75          | 655,430         |
| 6,75           | 30,755      | 11,00        | 133,100   | 15,00          | 337,500     | 19,00          | 685,900         |
| 7,00           | 34,300      | 11,25        | 142,383   | 15,25          | 354,658     | 19,25          | 713,333         |
| 7,25           | 38,108      | 11,50        | 152,088   | 15,50          | 372,388     | 19,50          | 741,488         |
| 7,50           | 42,188      | 11,75        | 162,223   | 15,75          | 390,698     | 19,75          | 770,373         |
| 7,75           | 46,548      | 12,00        | 172,800   | 16,00          | 409,600     | 20,00          | 800,000         |
| 8,00           | 51,200      |              |           |                |             |                |                 |

Sind n und p, die Zeiger der Mine, größer als 1,50 bzw. 1,80, so wächst, wie vorher erörtert, die nötige Ladung unverhältnismäßig, und man muß sodann für jeden einzelnen Fall einen Zeigertoeffizienten q in Rechnung bringen, die Laderegel also auf  $L=qk(w+r)^3$  und  $k=\frac{L}{q(w+r)^3}$  ändern. Für diesen Zeigertoeffizienten q wurde auf Grund von Ersahrungsresultaten nachstehende Tabelle gebildet  $^1$ ):

<sup>1) 17.</sup> Teil des technischen Unterrichts für die f. f. Genietruppe.

Man ersieht baraus, daß es ganz unvorteilhaft ist, p größer als 1,80, bzw. ngrößer als 1,50 zu machen, turz gefagt, zu ftarte Labungen anzuwenben.

hat man umgekehrt bie Labungsmenge L und den Wirkungstoeffizienten k für bas Sprengmittel gegeben, so tann man den Trichterhalbmeffer r, also bie Birtungefphäre einer Mine, bestimmen, indem man die Formel:

$$\sqrt[3]{\frac{\overline{L}}{k}} \cdot 0.36.2 = \sqrt[3]{\frac{\overline{L}}{k}} \cdot 0.72 = e_1$$

und  $r=\sqrt{e_1^2-w^2}$  berechnet. Ift ber Zeiger  $p_1$  größer als 1,80, also  $rac{e_1}{e_0}>1,80$ , fo hat man das fo gefundene  $e_1$  mit dem in nachstehender Tabelle zu suchenden Werte zu multiplizieren :

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 0,00 \text{ bis } 1,8 \qquad 1,9 \qquad 2,0 \qquad 2,1 \qquad 2,2 \qquad 2,3 \qquad 2,4$$

$$\text{Bert } f \text{ fiir } e = 1,00 \qquad 0,97 \quad 0,95 \quad 0,92 \quad 0,90 \quad 0,88 \quad 0,86$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 2,5 \qquad 2,6 \qquad 2,7 \qquad 2,8 \qquad 2,9 \qquad 3,0 \qquad 3,1 \qquad 3,2$$

$$\text{Bert } f \text{ fiir } e = 0,84 \quad 0,82 \quad 0,80 \quad 0,78 \quad 0,77 \quad 0,76 \quad 0,74 \quad 0,73$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 3,3 \qquad 3,4 \qquad 3,5 \qquad 3,6 \qquad 3,7 \qquad 3,8 \qquad 3,9 \qquad 4,0$$

$$\text{Bert } f \text{ fiir } e = 0,72 \quad 0,71 \quad 0,70 \quad 0,69 \quad 0,68 \quad 0,67 \quad 0,66 \quad 0,65$$

$$\frac{e_1}{w} = p_1 = 4,1 \qquad 4,2 \qquad 4,3 \qquad 4,4 \qquad 4,5 \qquad 4,6 \qquad 4,7$$

Bert f für e = 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61

Beispiele: Gegeben k=0,100,  $w=5\,\mathrm{m}$ ,  $r=5\,\mathrm{m}$ , bann ist

$$p = \frac{\sqrt{w^2 + r^2}}{w} = 1,41; n = \frac{r}{w} = \frac{5}{5} = 1; L = k(w + r)^3 = 100 \text{ kg},$$

 $k = \frac{100}{(5 + 5)^3} = 0,100; e_1 = \sqrt[3]{\frac{L}{L}} \cdot 0,72 = 7,2 \text{ m}; p_1 = \frac{7,2}{5} = 1,44 \text{ m},$ 

also < 1,80, bennach  $r = \sqrt{e_1^2 - w^2} = 5,18 \,\mathrm{m}$  statt 5 m. Gegeben k = 0,150,  $w = 3 \,\mathrm{m}$ ,  $r = 7 \,\mathrm{m}$ , dann ist

Gegeben 
$$k=0,150$$
,  $w=3$  m,  $r=7$  m, dann ist

$$p = \frac{\sqrt{9+49}}{3} = 2,54; n = \frac{7}{3} = 2,33;$$

also  $L = qk(w+r)^3 = 3.37 \times 0.15 \times (3+7)^3 = 505.5 \text{ kg}$ ; folglidy

$$k = \frac{L}{q(w+r)^3} = 0,150; e_1 = \sqrt[8]{\frac{505,5}{0,15}} \cdot 0,72 = 10,80 \text{ m};$$

$$p^1 = \frac{10,80}{3} = 3,60$$
, also > 1,80, bennach  $e = e_1 \cdot f = 10,80 \cdot 0,69 =$ 

7,45 m ftatt 7,62 m, und  $r = \sqrt{e^2 - w^2} = \sqrt{46,50} = 6,82$  m ftatt 7 m. Die beiben Tabellen stimmen fonach genügend genau überein.

# Sprengungen mit tonzentrierten Labungen bei zwei und mehr freien Flächen.

Angenommen, eine Labung L (Fig. 92) werfe gegen eine freie Fläche  $KK_{l}K_{ll}$  einen Trichter von der Größe aLk aus. Hat das Sprengstück jedoch zwei freie Flächen  $KK_{l}$  und  $KK_{ll}$ , so muß die Ladung nach jeder Seite hin einen Trichter aussprengen; derselbe wird kleiner sein, als wenn nur eine freie Fläche vorhanden wäre. If w=w, und L nicht größer, als eben nötig, so werden die Mantellinien der beiden Trichter sich berühren, und die dazwischen befindlichen Wittel durch die teilweise zurückerveren Kraft mitgenommen werden,



es wird also ein Trichter von der Form  $tLt_\iota$  entstehen. Ist jedoch w < w, so werden der Ladung L zwei sich nicht berührende Trichter cLd und aLb (Fig. 93) entsprechen, wenn das Sprengstück gegen K mit dem Festen zusammenshinge. Da dies aber nicht der Fall ist, so wird ein Teil der Kraft, in Berbindung mit dem zurückgeworsenen Teile derselben, zur Bewältigung des Zwischensmittels KdLa verbraucht, und dagegen in der Richtung von  $K_\iota$  und  $K_\iota$  weniger zur Geltung gelangen, so daß der Trichter schließlich die Gestalt  $tLt_\iota$  annimmt; hierbei wendet sich die Kraft, wie aus dem oben Gesagten folgt, mehr der kleineren Widerstandslinie w zu. Aus der Betrachtung des Vorstehenden ergibt sich also, daß das Bolumen des abgesprengten Gutes dei gleicher Ladung größer wird, wenn zwei freie Seiten statt einer vorhanden sind, oder umgekehrt, zur Erzielung derselben Wirkung ist eine geringere Ladung nötig.

Wendet man das bei Sprengungen mit einer freien Fläche Gesagte sinngemäß hier an, so ergibt sich, daß der Abstand der Ladung von den beiden freien Flächen in teinem größeren Berhältnisse als 2:3 fein darf, wenn nicht unverhältnismäßig viel Ladung verbraucht werden soll. Dies wird auch durch die

Erfahrung bestätigt.

Es ist leicht einzusehen, daß in dem Maße, als sich die Anzahl der freien Seiten vermehrt, die Berspannung des Sprengstückes auch abnimmt und zur Gewinnung gleich großer Wengen von Sprenggut stets eine geringere Ladung erforderlich ist, oder die gleiche Ladung ein stets wachsendes Bolumen abwirft. Auch hier gilt die allgemeine, durch die Erfahrung gewonnene Regel, daß der fürzeste Abstand der Ladung zum längsten höchstens im Berhältnisse wie 2:3 stehen darf, wenn die Arbeit nicht unvorteilhaft werden soll. Zweckmäßig legt man die Ladung so an, daß die fürzere Widerstandslinie in der Horizontalen, die längere in der Bertifalen liegt, weil das Gewicht der abgehobenen Wasse zum leichteren Abbruche beiträgt.

Über die Ladungsmenge solcher mit mehreren freien Flächen versehenen Minen läßt sich eine Regel taum angeben. Beiläufig ist anzunehmen, daß die nach der Tabelle auf S. 66 berechnete Ladung für eine freie Seite durch die Anzahl der freien Seiten zu dividieren ist, daß sie also

bei zwei freien Seiten auf die Halfte,
" drei " " ein Drittel,
" vier " " " Biertel,
" fünf " " " Fünftel,
" sechs " " (Freisteinen) auf ein Sechstel

herabgesett werden kann. Man tut bann am besten, einige Probesprengungen burch kleine Minen zu machen, und zwar zuerst aus dem Bollen, um den Rocfsizienten k zu bestimmen, und bann mit zwei oder nichr freien Seiten, um zu sehen, wie weit der Natur des Gesteines entsprechend obige Berhältniszahlen zu andern sind.

# Berfpannte Sprengftude.

Bon ben hier erwähnten Berhaltniffen weichen jeboch fehr bebeutenb jene Sprengftude ab, welche an minbestens zwei einander entgegengefeten

Seiten mit der großen Masse zusammenhängen. Man sagt dann, das Gestein sei "verspannt", und es wird einer verhältnismäßig größeren Ladung bedürsen, als der Anzahl der freien Seiten zusäme. Die einfachste Form einer solchen Berspannung ist die, wenn das Sprengstück lediglich auf zwei Seiten mit dem Festen verbunden ist, z. B. bei einem Pseiler (Fig. 94). Ist das Zwischenmittel dick genug, und will man nur nach einer Seite hin die Wirkung erzielen, so verhält sich die Arbeit wie beim Sprengen aus dem Bollen mit einer freien Ebene. Will man jedoch nach beiden freien



Seiten hin aussprengen, b. h. das Zwischenmittel entfernen, so muß die Ladung erfahrungsgemäß um die Salfte größer genommen werden. Man muß bann

zwedmäßig die Ladung in der Witte andringen, denn wenn die beiden Widersstandslinien ungleich werden, so vermindert sich die Wirkung in der Richtung der größeren Widerstandslinie im cubischen Berhältnisse, man wird also eine in demselben Berhältnisse größere Ladung nehmen mussen, um die gleiche Wirstung zu erzielen.

Wenn jedoch das Sprengstild an mehreren, und darunter selbstverständlich wieder an zwei entgegengesetzten Seiten "fest verspannt" ist, so wird die nötige Ladungsmenge mit der Anzahl der verspannten Seiten immer mehr fteigen.

#### Berichiebenheit ber Schichten.

Bei großen Sprengungen trifft es sich häufig, daß der abzusprengende Teil aus verschiedenen Gesteinsschichten von ungleicher Härte besteht. Es ist da vor allem darauf zu achten, daß die Ladung inmitten einer möglichst dicken Schichte zu liegen komme. Wo es nicht zu vermeiden ist, daß die Ladung sich zwischen zwei Schichten befinde, muß sie verstärkt werden.

Bohrlochssprengungen (Sprengungen mit gestreckten Labungen).

Bei ben in regelmäßigen Betrieben vorsommenden Sprengungen befindet sich die Ladung in einem Bohrloche, wo ihre Länge ein Bielsaches ihres Durchmessers beträgt, also einen Zylinder bildet; man nennt dies eine gestreckte Ladung. Man kann eine gestreckte Ladung als eine ununterbrochene Reihe konzentrischer Ladungen auffassen. Hätten wir also in einem unbegrenzten, leicht zusammendrückbaren Raume eine gestreckte Ladung L (Fig. 95) eingeschlossen, und benten Fig. 95.





wir uns dieselbe vorläufig aus einzelnen konzentrierten Ladungen zusammengeset, so wird jeder berselben eine Rugel als Wirkungsfreis entsprechen. Da aber biese Kräfte nebeneinander zur Geltung gelangen, so werden dieselben um so mehr ineinander greifen, je näher sie zum Mittelpunkte der Ladung entstehen, es werden also an diesen Stellen größere Kraftmengen in Wirkung treten. Dadurch wird nun der Hohlraum eine eiförmige Gestalt annehmen muffen.

Hat eine solche gestreckte Ladung gegen eine freie Fläche zu wirken, so wird bieselbe, nach bem bei konzentrierten Ladungen Gesagten, gleichfalls einen Trichter werfen, derselbe wird jedoch die Form einer Elipfe annehmen muffen. Mit der Zunahme der Ladungslänge wird dieser Trichter naturgemäß immer weniger eiförmig, und mußte schließlich eine Rinne bilden.

Diefe elliptische Form tann ber Trichter auch bann nicht beibehalten, wenn mehr als eine freie Seite vorhanden ift. Es feien 3. B., wie in Fig. 96, zwei

freie Seiten vorhanden, so wird die Ladung gegen das Bolle hin, wegen der hohen Berspannung, nur wenig wirken können, um so mehr aber gegen die freien Seiten hin, sowohl, weil dort die Berspannung aufgehoben ist, als auch, weil die Kraft von der vollen Seite her zuruckgeworfen wird. Der Trichter wird also eine unregelmäßige Form erhalten, und diese wird um so verschiedener sein, je mehr freie Seiten vorkommen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß gestreckte Ladungen unmittelbar aus der Widerstandslinie berechnet werden können, nachdem das Gewicht der Ladung für den Längenmeter des Sprengstückes mit dem Quadrate der Widerstandslinie w gleichmäßig wächst. Behalten wir die früheren Bezeichnungen bei, so ergibt sich die Formel  $L=kw^2$  und  $k=\frac{L}{w^2}$ , worin k der dem Gesteine entsprechende Koeffizient, L die Ladung in Kilogrammen für den Längenmeter ist.

Betrachten wir einen ziemlich allgemeinen Fall, wie bas Bortreiben einer Strecke in der Rohle. Ein Bohrloch b (Fig. 97 und 98) hätte gegen ben Fig. 97.



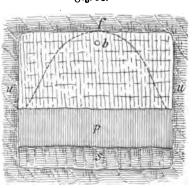

Schramm p und die Brust o zu wirken. Da das Gestein auf allen anderen Seiten seit verspannt ist, so wird die Wirkung sich nur gegen die bezeichneten zwei freien Seiten hin äußern können. Das Bolumen der abgesprengten Masse wird also nur durch die Höhe der Bank bestimmt, demnach mit der Widerstands-linie w wechseln. Da nun bekanntlich die Fortpslanzung des Stoßes der Entfernung umgekehrt proportional ist, so wird die ersorderliche Kraft dem Quadrate der Entsernung (also der Widerstandslinie w) gleich. Es wird diese allgemeine Erstärung genügen, um die Formel  $L=kw^2$  zu begründen.

Als Wiberstandslinie w ist jedoch keineswegs die kurzeste Entfernung der Ladung von der freien Fläche anzunehmen, wie dies vielfach mit Unrecht geschieht. Es seien in einem Sprengstucke (Fig. 99) die freien Seiten ABCDE vorshanden, und die Ladung sei sur als kurzeste Widerstandslinie ganz genau berechnet. Die Ladung wird dann, statt den normalen Trichter ab zu werfen, nicht imstande sein, den Widerstand gegen BC zu überwinden, sie wird also nur einen unregelmäßigen Trichter  $a_ib_i$  werfen können. Es muß also in diesem Falle, um einen regelmäßigen Trichter zu erhalten,  $w_i$  als Widerstandslinie

(gewöhnlich Borgabe genannt) und somit als Maß der erforderlichen Kraft gelten, und baraus folgt, daß man ftets die größte Entfernung gegen die freie Fläche und in der Richtung der beabsichtigten Wirtung als Widerstandslinie (Borgabe) anzusehen habe, also w, und nicht woder b.

In dem vorliegenden Falle ware das Bohrloch allerdings unrichtig angelegt, denn um nicht die wegen ABCD erforderliche große Ladung auf den weniger Widerstand bietenden Teil DE verschwenden zu müssen, ist es vorteilhafter, zuerst ABCD durch ein entsprechend kürzeres und schwächer geladenes Bohrloch abzuwerfen, und für den verbleibenden Körper DE besonders vorzugehen.

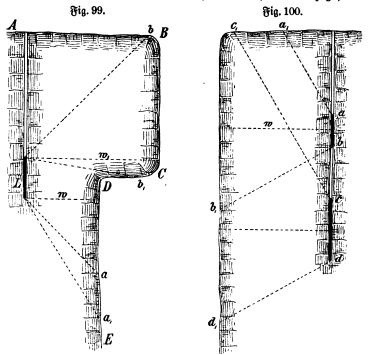

Die Sprengungen mit gestreckten Labungen versolgen in der Regel und der Natur der Berhältnisse nach eine andere Art der Gesteinsablösung, als solche mit konzentrierten Ladungen. Gewöhnlich soll man innerhalb der Begrenzung eines Stollens oder Schachtes mit der Sprengung vorschreiten, die Ulme, Firsten und Sohlen aber möglichst schonen; oder, wie in größeren Galerien, Steinbrüchen usw., es erlaubt die Natur des Gesteines nicht, daß man über ein bestimmtes Maß hinaus auf Wirkung rechnen könne. Man legt also das Bohrloch so an, daß das Sprengmittel seine Kraft in der gewünschten Richtung äußere, demnach fast parallel mit der in dieser Richtung besindlichen freien Fläche.

Nehmen wir nun an, in einem Bohrloche (Fig. 100) habe die Ladung ab einen Trichter von der Ausbehnung a,b, geworfen. Ift das Bohrloch noch

einmal so lang, so wird die Ladung gleichsals größer, cd werden mussen, um die ganze Bant mit ihrer Wirkung zu treffen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Ladung für den Längenmeter zu bestimmen. Wollte man sie nur nach der Widerstandslinie berechnen, so ware sie in beiden Fällen gleich groß, was natürlich nicht möglich ist.

Für andere Roeffizienten als die in der Tabelle (f. f. S.) enthaltenen kann die Ladung durch bloße Abdition bestimmt werden. Es sei z. B. k = 0,170, w = 1,30, so berechnet sich die Ladung für den Längenmeter aus

$$w = 1,30 \begin{cases} k = 0,09 & L = 153 \\ k = 0,08 & L = 136 \\ k = 0,17 & L = 289 g \end{cases}$$

Bur Bestimmung des Koeffizienten k verfährt man am besten wie solgt: Man mache an einem mit zwei freien Flächen versehenen Sprengstüde, welches die normalen Berhältnisse besitt (z. B. an einer unterschrämmten Kohlenbank, einer Felswand in Steinbrüchen), ein Bohrloch von nicht mehr als 2 m Länge, gebe eine schäungsweise Ladung hinein und beobachte die Wirkung. Je nachdem sie zu start oder zu schwach war, lade man ein zweites Bohrloch weniger oder mehr, und so fort, bis man zwei oder drei Schüsse erzielt hat, welche, womöglich bei verschiedenen Borgaben und Bohrlochstiesen, die Kraft des Sprengmittels voll ausgenutzt haben. Aus den hierbei gewonnenen Angaben berechne man vorerst das Gewicht des auf den Längenmeter verbrauchten Sprengstoffes  $\frac{L_1}{t} = L$ 

und dann durch die Formel  $k=\frac{L}{w^2}$  den Koeffizienten k. Man hat so ein- für allemal den Maßstab für die Kraft des Sprengstoffs unter den gegebenen Bershältnissen, und kann in jedem weiteren Falle mit Hilfe der Ladetabelle die ersforderliche Ladung bestimmen.

Es hatten fich &. B. bei brei Sprengungen folgende Berhaltniffe ergeben:

|   | Bohrlochs=<br>tiefe<br>t | Borgabe<br>w | Ladung $oldsymbol{L_1}$ | Ladung pro Längenmeier $rac{L_1}{t}=L$ |
|---|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 1,00                     | 0,80         | 0,100                   | 0,100                                   |
| 2 | 0,75                     | 0,70         | 0,055                   | 0,073                                   |
| 3 | 1,30                     | 1,30         | 0,325                   | 0,250                                   |

Berechnet man nun die Formel  $k=\frac{L}{w^2}$ , oder einfacher, sucht man in der Ladetabelle die Borgabe auf, und in derselben Reihe das der hier gefundenen Ladung für den Meter Bohrlochsmenge am nächsten entsprechende Gewicht, so hat man am Kopfe der betreffenden Längsreihe den zugehörigen Koefsizienten k, in diesem Falle 0,150.

Labetabelle für Bohrlöcher.  $L=kw^{s},\,k=rac{L}{w^{s}}$  bei zwei freien Seiten.

| Roeffizient k ==                         | 90'0 | 90'0 | 20'0 | 80'0 | 60'0 | 001'0  | 0,125  | 0,150   | 0,175 | 0,200   | 0,250          | 0,300   | 0,350      | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|---------|-------|---------|----------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| Längste<br>Widerstandstinie<br>w = Weter |      |      |      |      | es.  | Sabung | in Gre | Grammen | ord   | Meter B | Bohrlochslänge | h Släng | <u>.</u>   |       |       |       |
| 0,50                                     | 13   | 15   | 18   | 20   | 23   | 25     | 31     | 38      | 44    | 20      | 63             | 75      | 88         | 100   | 113   | 125   |
| 09'0                                     | 18   | 22   | 56   | 53   | 33   | 36     | 45     | 54      | 63    | 72      | 06             | 108     | 126        | 144   | 162   | 180   |
| 0,70                                     | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 49     | 62     | 74      | 98    | 86      | 113            | 147     | 172        | 196   | 220   | 245   |
| 08'0                                     | 32   | 39   | 45   | 52   | 28   | 64     | 80     | 96      | 112   | 128     | 160            | 192     | 224        | 256   | 588   | 320   |
| 06'0                                     | 41   | 49   | 22   | 99   | 73   | 81     | 113    | 122     | 142   | 162     | 203            | 243     | <b>584</b> | 324   | 365   | 405   |
| 1,00                                     | 20   | 09   | 2    | 8    | 96   | 100    | 125    | 150     | 175   | 200     | 250            | 300     | 350        | 400   | 450   | 200   |
| 1,10                                     | 61   | 73   | 82   | 97   | 109  | 121    | 152    | 182     | 212   | 242     | 303            | 363     | 424        | 484   | 545   | 902   |
| 1,20                                     | 72   | 87   | 101  | 116  | 130  | 144    | 180    | 216     | 252   | 288     | 360            | 432     | 504        | 296   | 648   | 720   |
| 1,30                                     | 82   | 102  | 119  | 136  | 153  | 169    | 212    | 254     | 867   | 338     | 423            | 204     | 592        | 678   | 192   | 845   |
| 1,40                                     | 86   | 118  | 138  | 157  | 177  | 196    | 245    | 294     | 343   | 392     | 490            | 288     | 989        | 794   | 885   | 980   |
| 1,50                                     | 113  | 135  | 158  | 180  | 203  | 225    | 282    | 338     | 394   | 450     | 563            | 929     | 788        | 8     | 1013  | 1125  |
| 1,60                                     | 128  | 154  | 180  | 205  | 231  | 256    | 320    | 384     | 448   | 512     | 640            | 202     | 968        | 1024  | 1152  | 1280  |
| 1,70                                     | 145  | 174  | 203  | 232  | 195  | 289    | 362    | 434     | 909   | 578     | 723            | 298     | 1012       | 1156  | 1301  | 1445  |
| 1,80                                     | 162  | 195  | 227  | 260  | 292  | 324    | 405    | 486     | 299   | 648     | 810            | 972     | 1134       | 1296  | 1458  | 1620  |
| 1,90                                     | 181  | 217  | 253  | 589  | 325  | 361    | 452    | 543     | 632   | 722     | 903            | 1083    | 1264       | 1444  | 1625  | 1805  |
| 2,00                                     | 200  | 240  | 280  | 390  | 960  | 400    | 200    | 600     | 200   | 800     | 1000           | 1900    | 1400       | 1600  | 180   | 2000  |

Es sei hier wiederholt, daß man das Bohrloch im allgemeinen nicht länger machen soll, als die Borgabe (Fig. 101).

Nachdem die Fälle, wo zwei freie Flächen vorhanden sind, die Mehrzahl bilden, wurde die Ladetabelle sogleich für diese aufgestellt. Ift nur eine freie Fläche vorhanden, bei sogenannten Einbruchsminen, so wird je nach dem Wintel, unter welchem das Bohrloch angelegt ist, die Ladung zu vergrößern sein. Für den theoretischen Wintel von 48° wäre sie etwa 2½ mal größer zu nehmen als in der Tabelle. Sind mehr als zwei freie Flächen vorhanden, so ist die Ladung entsprechend zu vermindern, und zwar ungefähr

```
bei brei freien Flächen auf zwei Drittel,

" vier " " bie Hälfte,

" fünf " " zwei Fünftel,

" sechs " " (Freisteinen) auf ein Drittel
```

ber in ber Tabelle gefundenen Ladungen.

Begreiflicherweise wird man hier alle jene Rücksichten zu beobachten haben, auf welche in bem Kapitel über die Anlage der Bohrlöcher ausmerksam gemacht wurde. Man wird z.B. darauf Bedacht nehmen, daß die Trennungssphäre nicht

Fig. 101. Fig. 102.





gleich ist mit ber Rißsphäre, also außerhalb bes gebilbeten Trichters bas Gestein noch auf eine gewisse Entsernung hin aus bem Zusammenhange

gebracht wird und mit Handwerkszeugen leicht zu entfernen ist. Man wird auf bas spezisische Gewicht bes Sprengmittels und damit auf die Breite des Trichters achten, besonders da, wo mehrere Schusse ineinander wirken sollen, und man wird dann beispielsweise das erste abzuseuernde Bohrloch stärker laden, um die Berspannung aufzuheben und für die nächsten Schusse eine freie Fläche mehr zu gewinnen.

Bei Strecken, welche stets in bemselben Gesteine und in benselben Bershältnissen getrieben werden, läßt sich die Ladung eins für allemal genau feststellen. Wo aber die Berhältnisse häusig wechseln, wird es nicht zweckmäßig sein, jedesmal eine Berechnung vorzunehmen, es wird sich vielmehr empfehlen — immerhin unter Zugrundelegung der hier angesührten Regeln —, sich so viel Praxis anzueignen, um im gegebenen Falle mit annähernder Sicherheit die Ladung frei zu bestimmen.

Man sei jedoch nicht oberflächlich bei berlei Schätzungen. Die Häuer haben häusig die Eigentumlichkeit, ihre Bohrlochstiefen und Ladungen mit der Hand zu messen (Fig. 102), wobei sie den Ballen der Hand mit ausgestrecktem Daumen

für 6 Zoll ober 15 cm annehmen, und berart am Raumfrater entlang, mit bem sie die Bohrlochstiese maßen, eine Hand an die andere stoßen. Kennt der Häuer dann seine Bohrlochstiese, so pflegt er zu sagen, das Loch ersordere so und so viel "Zolle Ladung". Obzwar auch in dieser Ausdruckweise sich zeigt, daß die natürliche Ersahrung der Bergleute zu einer Bestimmung der Ladung nach dem Längenmeter rät, so entstehen doch meist Irriumer aus solchen obersstählichen Angaden, und selbst gewiegte Bergingenieure haben sich schon dadurch täuschen sassen, und selbst gewiegte Bergingenieure haben sich schon daburch täuschen sassen, ob die Ladung gut angedrückt ist oder nicht, welches spezissische Gewicht das Sprengmittel hat, ob es sehr brisant ist usw. Man trachte deshalb, daß alle Boraussetzungen zutreffen, die man an eine regelrechte Mine stellen kann, dann wird auch die Schätzung größere Richtigseit haben.

Da man nicht immer eine Wage in die Grube mitnehmen fann, so mögen folgende Anhaltspunkte zur Richtschnur dienen, welche man sich leicht für die jeweiligen besonderen Umftande richtigstellen kann.

Ein Bohrloch, das mit einem Bohrer von 23 mm Schneidenbreite hergestellt wurde, hat in der Regel einen Durchmesser von 25 bis 26 mm an seinem unteren Ende. Wird in einem solchen Bohrloche Sprengpulver gut eingedrückt, oder Opnamit Kr. I (Gur. oder Gelatinedynamit) ordentlich eingepreßt, so wiegt jedes Centimeter der Ladung von Bulver ungefähr 7g, von Opnamit 10g. Ein Liter gekörntes Sprengpulver wiegt rund 800g. Komprimiertes Pulver hat ein spezissisches Gewicht von rund 1,7. Eine Patrone Opnamit von 23 mm Ourchmesser und 10 bis  $10^{1/2}$  cm Länge wiegt rund 70g, eine Zündpatrone rund 25g; das spezissische Gewicht von Opnamit ist rund 1,6.

Wenn die für ein Bohrloch erforderliche Ladungsmenge ermittelt ift, so muß man auch in Betracht ziehen, daß die Ladung keinen ungebührlichen Raum im Bohrloche einnehme. Ein sester und guter Besat des Bohrloches ist unsbedingt nötig, wenn man nicht Verschwendung mit dem Sprengmittel treiben will; aus diesem Grunde müssen stie den Besat stets mindestens 20 cm frei bleiben, jedoch soll in der Regel bei Bohrlöchern dis zu 1 m Tiese die Pulversladung höchstens die Hälfte, die Dynamitladung zwei Drittel des Bohrloches ausstüllen. Innerhalb dieser Grenzen ist es aber, wie früher erörtert, manchmal vorteilhaft, wenn die Ladung eine möglichst große Länge des Bohrloches einsnehme, und man wird dies durch Bohrer von kleinerem Duerschnitte, durch spezisisch leichtere oder durch schwächere Sprengstosse, z. B. die geringer dosierten Dynamite, leicht erreichen.

### Bündung.

a) Halms und Schnurzündung. Wenn man Halmzündung benutzt, oder wenn die Zündschnur turz ift, oder wenn die Arbeiter weit geben muffen, ehe sie an einen sicheren Ort gelangen können, so klebt man ein Schwefelmännchen (in geschmolzenen Schwefel getauchte Wollsäben) auf ben Halm oder in die aufgeschnittene Zündschnur, indem man es an der Lampe ein wenig erwärmt. In gewöhnlichen Fällen wird die Zündschnur auf einen Centimeter der Länge nach aufgeschnitten und aufgebogen, so daß die Bulverseele frei liegt (Fig. 103), und dann mit einer Lunte entzündet. Man soll dies nicht mit der Fig. 103. Lampe tun, weil die geteerte Umhüllung dann langsam weiters

glimmt und die Explosionsgase verschlechtert.

In feuchten Bohrlöchern verwende man die sogenannte doppelte Zündschnur, welche einige Zeit dem Einflusse der Nässe widersteht. Bergeht ein längerer Zwischenraum zwischen Ladung und Zündung, so benute man nur Kautschutzündschnüre. Sind solche nicht vorhanden, so tann man (nach Heß) gewöhnliche Zündschnüre durch Eintauchen in eine Schmelze von 6 In. Wachs, 1 Il. Asphalt, 1 Il. Harz wasserbicht machen oder auch sie bloß in Teer tauchen, mit Talg bestreichen usw.

Als Zündhütchen benute man möglichst starte, gewöhnlich die sogenannten supérioures oder Nr. 5 mit 0,8 g Knallquecksilberfüllung. Sparsamkeit ist nicht rätlich, weil, besonders bei langen Ladungen, durch die kräftige Ansangs-

wirtung die Leiftung bes Schuffes wesentlich erhöht wird.

Es ist stets zu empfehlen, daß eine verläßliche Berson das Laden und Bünden der Schilfe besorge. Dieselbe hat die Anzahl derselben zu merken, und in Gemeinschaft mit den anderen Arbeitern die Zahl der Detonationen zu zählen — häusig explodieren zwei Schilfse ganz gleichzeitig —, um sicher zu sein, daß auch alle abgingen. Man warte stets mindestens zehn Minuten, ehe man wieder vor Ort geht, weil selbst die besten Explosionsgase schlechter als Luft sind. Notwendig wird dies dann, wenn man nicht sicher ist, daß sämtliche Schüsse loszingen, oder wenn wirklich einer versagte. Die Zündschunr kann dann unter Umständen langsam fortglimmen und oft erst nach längerer Zeit den Schuß zur Explosion bringen; man tut da mit dem Warten besser zu viel als zu wenig.

Es sei nochmals barauf verwiesen, daß die Schnurzundung gestattet, einzelne Schuffe zu mählen, welche früher abgeben sollen, und bamit ben anderen mehr freie Seiten zu erzeugen. Man gibt ben später zu betonierenden Schuffen

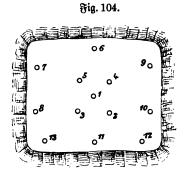

längere Zünbschnüre und entstammt sie zulett. In nebenstehendem Streckenprosile (Fig. 104) wird z. B. zuerst der Einbruchsschuß 1, dann die um ihn konzentrisch gelegten Ausweitungsschüsse 2, 3, 4 und 5, hierauf der Firstschuß 6, die Ulmschüsse 7, 8, 9 und 10, und endlich die Sohlenschüsse 11, 12 und 13 abgetan.

b) Eleftrifche Zündung. 1. Alls gemeines. Wo eine Anzahl von Schliffen gleichzeitig abgefeuert werden fann, empfiehlt es sich fehr, die elektrische Zündung einzu-

führen. Es ist natürlich vorausgesett, daß der erste Sinbruch schon erfolgt sei, entweder durch Zündung mit Zündschnur oder, besonders wenn mehrere Einbruchsschüffle gemacht werden, gleichfalls durch Elektrizität. Es ist weiter Bedingung, daß stets nur jene Reihe zu zunden ist, welche der freien Seite zunächst liegt, und erst nachdem diese den dahinterliegenden Bohrlöchern eine freie Seite herausgebildet hat, sind diese vorzunehmen. Man wird also in Stollen

Fig. 105.

größeren Querschnittes einige Zeit mit bem Neuherrichten ber Zundleitung verlieren muffen, bringt sie aber durch die bessere Birkung und die geringere Zahl ber Bohrlöcher herein.



Bundung die Entfernungen größer bemessen, also weniger Bohrlöcher anlegen. Das Maß dieser Entfernung läßt sich nicht für alle Fälle gultig angeben; durchschnittlich tann man ben Trichterhalbmesser um die Hälfte größer annehmen, jedoch hängt dies wesentlich von der Natur des Gesteins ab, und ift nach einigen Schuffen empirisch zu bestimmen.

2. Zünder. Die elektrische Zündung kann erfolgen: a) mit Spaltzündern, b) mit Spaltglühzündern, c) mit Glühzündern.



Die Form und herstellung der Spaltzünder wurde ichon auf S. 34 erklärt. Sie sind allgemein in Berwendung, bedürfen aber zu ihrer Entzündung hochsgespannter eleftrischer Ströme.

Die Bridenglühzünder sind ähnlich den Spaltzündern mit Ausnahme bessen, daß der Zündsatz schwach leitend gemacht ist. Hierdurch begünstigt er die Bildung einer Reihe von Funken, welche bei sehr geringer Spannung entstehen können. Der Brückenglühzünder ist in Fig. 106 abgebildet, wie er von der Fabrik elektrischer Zünder in Köln geliefert wird. Fig. 107. Fig. 106.

ber Fabrit elektrischer Zünder in Köln geliefert wird. Er ist aus zwei Metallstreisen hergestellt, welche vonseinander durch einen Pappstreisen getrennt sind und durch Eintauchen eine kleine Kappe von Zündsatz erhalten. Die Leitungsbrähte sind an den Streisen angelötet und das ganze in Schweselmasse eingebettet und in der Hilse befestigt, welche dann in ihrem unteren Ende das Zündshütchen aufnimmt.

Die Glubzünder (Fig. 107) find ben Spaltzundern ahnlich hergestellt, jedoch reichen die Messingbrahte einzeln in die Gugmasse und sind mit einem ganz dunnen Platin-

brahte untereinander verbunden, welchen ber hindurchgeleitete elektrische Strom infolge bes gebotenen großen Wiberstandes glühend macht. Glühzünder haben ben Nachteil, daß sie Ströme von hoher Intensität (wenn auch geringer Spannung) bedilrfen.

3. Zündapparate. Die Spaltzünder werden gewöhnlich mit Reibungszündapparaten abgeschossen. Insluenzmaschinen sind unshandlich und erfordern zu viel wissenschaftliche Kenntnis für ihre Behandlung. Induktionsapparate (galvanische Elemente in Berbindung mit einem Ruhmkorffschen Induktorium) hätten den Borzug der Billigkeit, sowie außerordentlich kräftiger Ströme, welche eine große Anzahl von Schüssen auf einmal abzutun gestatten.

Neuerlich werben in Deutschland Trockenelemente zum Abseuern von Zündern geringer Spannung eingesührt. Dieselben haben den Borteil, daß ihre Wirkung nicht von einem kurze Zeit dauernden Funken oder Glühen abhängt, sondern daß ein ununterbrochener Strom durch die Zünder geschickt werden kann. Andererseits haben Trockenelemente nur eine beschränkte Dauer und können irgend einen Augenblick unsbrauchbar werden, so daß sie fortwährend kontrolliert und in gutem Zustande erhalten werden müssen. Um serner eine größere Anzahl von Zündern aus einiger Entserung auf einmal abtun zu können, bedarf

von Zündern aus einiger Entfernung auf einmal abtun zu konnen, bedarf es einer aus so vielen Elementen bestehenden Batterie, daß sie nicht mehr tragbar ift.

Hat man nur eine mittlere Zünderanzahl abzutun, so sind magneto- und dynamo-elektrische Zündapparate sehr vorteilhaft, weil sie stets sicher wirken und nicht durch Feuchtigkeit leiden. Bei der Berwendung von Glühzundern dürfte jedoch die Anzahl von 12 das höchste sein, was mit einem handlichen Apparate noch zu leisten ist.

Reibungselektrische Maschinen haben den Nachteil, daß sie gegen Feuchtigsteit sehr empfindlich sind, und daß es leicht ist, durch zu viel Umdrehungen (zu starkes Laden) den Kondensator durchzuschlagen. Sie müssen also im Trockenen ausbewahrt und häusig versucht werden, um sie nicht gerade im Augenblicke der Fig. 108.



Sprengung versagen zu sehen. Trothem werden sie häufig verwendet, weil sie einsach zu handhaben sind, die hierzu erforderlichen Zünder leicht beschafft werden können, nur dunne Leitungen notwendig sind und bis zu 40 Zünder auf einmal aus sehr großen Entsernungen abzutun gestatten.





Die Reibungszündmaschine von Bornhardt in Braunschweig (Fig. 108 u. 109) besteht aus zwei Hartgummischeiben B, welche, durch eine Zahnradsübersetzung in rasche Drehung versetzt, von zwei Katenpelzen c gerieben werden. Die positive Clektrizität wird durch zwei Paar Saugkämme dd und die Knöpfe kh zur inneren Belegung der Lepbener Flaschen co geführt. Durch einen Druck

auf den Knopf m wird der bei g mit der äußeren Belegung verbundene Entlader gegen die Knöpfe hh gebracht, indem sein oberer Knopf eine mit dem Kontaktringe a verdundene Drahtspirale nachzieht. Die übrige Einrichtung ist aus den Zeichnungen deutlich zu sehen. Im Inneren des Apparates, welcher in einem Eisenblechkaften und dieser wieder in einem Holzkaften steht, ist Rottohle zur Aufnahme der Feuchtigkeit eingelegt. Mit dem Bornhardtschen Apparate kann nicht nur, sondern wird auch empfohlen, abwechselnd nach rechts und links zu drehen. Er gestattet 30 die 40 Schüsse sicher abzutun. Bevor er in Gebrauch genommen wird, hängt man die an der Seite besindlichen Kettchen an die Kontaktringe a und b und macht 12 die 15 Umdrehungen an der Kurbel; beim Niederdrücken des Knopses nuß dann der Funken zwischen stüttlichen 15 seitlich eingeschlagenen Metallknöpsen sich bilden.



Ein ähnlicher Apparat ber Aftiengesellschaft Dynamit Nobel in Wien (Fig. 110 u. 111) hat eine andere Form bes Entladers und eine Schaltvorrichtung, durch welche die beiden Kontakte bis zum Augenblide der Entladung turz geschlossen bleiben, so daß eine vorzeitige Entladung nicht möglich ist. Der Apparat steht vorteilhaft in einem Holzgehäuse, gestattet aber infolge der Stellung der Reibkissen die Drehung nur in einem Sinne.

Der magneto-elektrische Zündapparat von Breguet in Paris (Fig. 112) besteht aus einem Huseisenmagnete NON, bessen beibe Bole Drahtspulen EE, und diese an ihren Eisenkernen ben um eine Achse drehbaren Anker AA tragen. Schlägt man auf den Knopf B, so wird der Anker vom Magnete abgerissen, und es entsteht ein kräftiger Induktionsstrom, welcher von den Klemmen in die Zündleitung geht. Die elastische Feder R hat den Zweck, durch Berührung des Kontaktes s zu Beginn des Induktionsstromes denselben noch durch die Drahtspulen zu sühren, und dadurch die Magnete zu verstärken. Der Apparat von Brequet gestattet etwa acht Brückens oder Glühzünder abzutun.

Ein von Marcus gebauter magneto elektrischer Rotationsapparat ist wohl bis zu 30 Schüffen verwendbar, aber zu schwer und zu teuer.

Fig. 112.



Fig. 113.



Der Minenzundapparat von Bürgin in Basel, welcher bei ber schweizerisschen Genietruppe eingeführt ift, enthält eine kleine bynamo-elektrische Maschine,

System Bürgin (Fig. 113), welche burch ein Zahnrabgetriebe in rasche Umbrehung versetzt wirb. Ist ein genugend starter Strom erzeugt, so ziehen die Eleftromagnete einen Anter an, welcher ben Strom unterbricht und einen sogenannten Extrastrom entstehen läßt, welcher in die Zundleitung geführt wird.







Die Bürginsche Maschine tann sowohl für Spaltzunder wie für Glühzünder verwendet werden, und sie gestattet, die Schüffe nach Belieben parallel ober hintereinander zu schalten, von denen 40 bequem abgetan werden können.

Ein von Alois Zettler in München in den Handel gebrachter magnetoselektrischer Zundapparat (Fig. 114) besteht aus einem Magnetinduktor, ahnlich

ben Läutinduktoren bei Telephonen, bessen I-Anker in besonderer Weise umswickelt ist. Der Apparat liefert Wechselströme, da er keinen Kommutator besitzt, und soll vorzügliches leisten. Nach Versuchen von Prof. Carl soll berselbe bis zu 80 parallel geschaltete Zünder abtun; sein Gewicht beträgt nur 7 kg.

Eine fehr verbreitete Zündmaschine ist in Fig. 115 und 116 abgebildet. Sie besteht aus dem Elestromagnete A, um welchen eine Zylinderarmatur B, burch die Zahnstange P und bas Zahnrad C in Drehung versetzt, sich bewegt;





ein Kommutator F richtet ben Strom gleich. Beim Niedergange schlägt die Zahnstange gegen die Feder d und unterbricht so den kurzen Schluß, wodurch der Strom bei den Schaltstemmen hinausgeht. Der Apparat ist sehr bequem und billig, und kann bis zu 12 Glühzünder abtun.

Eine ähnliche, von der Fabrif eleftrischer Zünder in Köln angesertigte Waschine ist in Fig. 117 ersichtlich.

4. Leitung. Es ist unbedingt rätlich, zur Leitung der Elektrizität besondere positive und negative Drähte zu führen. Es ist zwar möglich, die negative Leitung durch die Erde bewirken zu lassen, indem man vom negativen Kontakte der Maschine einen Draht in die Erde gehen läßt, und ebenso einen äußersten Draht der Schüsse in die Erde stedt, allein die Zindung ist nicht immer sicher, und man verliert an Stromstärke.

Bei Reibungszündmaschinen, welche sehr hochgespannte Ströme liefern, ift bas Leitungsmaterial von geringem Einfluß. 3ch habe auf

600 m Entfernung mit Eisendrähten von 0,5 mm Dicke noch 10 Schüffe auf einmal abtun können. In der Praxis wird man es aber nie auf solche äußerste Fälle ankommen lassen, um eben ganz sicher zu gehen. Die Anzahl der abzusseuernden Schüsse wird in dem Maße geringer, als der Widerstand in der Leitung wächst. Dieser setz sich zusammen aus den Lustwiderständen in den Spalten der Zünder, welche herabzumindern leider durch die Art der Hellung der Spalte nur dis zu einer gewissen Grenze möglich ist, und aus dem Widerstande in der Drahtleitung, welcher um so größer wird, je dünner der Draht und je schlechter sein Material ist. Nimmt man den Leitungswiders

ftand bes Rupfers zu 1 an, so ist (nach v. Waltenhofen) ber von Messing 4,04, von Gifen 7,11 und von Platin 9,20. Es ist also stets vorteilhaft, Rupferbratte zu benuten.

Für Bornharbtsche Reibungszündmaschinen mit zwei Konbensatoren genügt im allgemeinen bis auf 400 m Entsernung ein Kupserbraht von 0,5 bis 0,8 mm Dide, wenn man an der Kurbel 30 Umdrehungen macht. Bei magneto elektrischen und galvanischen Zündmaschinen empsiehlt es sich der Sicherheit wegen, für Leitungen bis zu 200 m Länge einen Draht von 2 mm Stärke zu nehmen und bei längeren Leitungen den Duerschnitt im Berhältnis zur Länge zu vergrößern (also für 250 m 2,3 mm Dicke, für 300 m 2,5 mm, für 400 m 2,8 mm usw.).

Ich rate bringend, die Hauptleitung ein für allemal anzulegen und gut instand zu halten. Man richte sich einen kleinen Berschlag ein, in welchen die Arbeiter sich zurückziehen können, und wo die Maschine stets aufgestellt wird. Der Fall, daß eine solche beständige Hauptleitung nicht eingerichtet werden könnte, wird sich nur selten ereignen, man wird vielmehr stets Telegraphensstangen ausstellen oder die Leitung in dem Gestein befestigen, im Notfall durch Bretterlutten sühren können. Der Zeitverluft, welcher durch das Aufs und Abwickeln, und besonders durch das Berwirren der Drähte entsteht, ist ein Hauptgrund, warum die elektrische Zündung dem Arbeiter mißliebig ist.



Bon dem Verschlage aus führe man auf Porzellanisolatoren die Hauptleitung bis in die Nähe des Sprengortes, und zwar dis an einen solchen Punkt,
wo eine Beschädigung durch die Sprengarbeit ausgeschlossen ift. Ift die Grube
trocken und das Gestein nicht metallhaltig, so kann man die Drähte nackt auf
Isolatoren legen, wenn man sie dabei gut spannt und etwa 5 cm vom Gestein
und 20 cm voneinander abstehen läßt. In allen anderen Fällen, ebenso bei
Hauptleitungen im Freien, benutze man mit Kautschukt isolierte Drähte. Borteilhaft, weil mehr Widerstand gegen zusällige Beschädigung bietend, und
weniger Isolatoren benötigend, sind Doppelkabel, wie sie z. B. von Felten
und Guilleaume in Mülheim am Rhein geliefert werden.

Die Anordnung (Schaltung) ber Zünder kann bei Reibungszündmaschinen nur hintereinander (auf Spannung), Fig. 118, bei den bynamo = elektrischen Maschinen auch parallel (auf Quantität), Fig. 119 oder gemischt, Fig. 120 erfolgen. Während bei der ersten Schaltungsweise ein schlechter Zünder die nach ihm solgenden versagen macht, ist bei der Parallelschaltung jeder Zünder vom anderen unabhängig.

Bei der Schaltung auf Spannung tann es vorfommen, daß einzelne Bunder in der Reihe übersprungen werben, ohne loszugehen. Dies tann bavon

herrühren, daß die Zünder zu weite Spalten haben, die Leitung zu lang oder schlecht gelegt ist, daß man die Kondensatoren der Maschine durch zu wenig Fig. 121. Umdrehungen nicht genügend geladen hat, oder daß die Maschine

Umbrehungen nicht genügend geladen hat, oder daß die Maschine nicht mehr tadellos arbeitet. In diesem Falle verbinde man die stehengebliebenen Schuffe neuerdings mit der Maschine, und sie werden dann gewöhnlich anstandslos abgehen.

Die Berbindung der Dräfte hat sorgfältig zu geschehen. Bei der Hauptleitung mache man stets einen regelrechten Bund, indem man die Isolierung mit dem Messer abnimmt und die Dräfte blant schabt. Wenn möglich, verlöte man die Berbindungsstelle, gebe aber in jedem Falle einen Streisen Guttapercha oder auch nur in Wachs getauchtes Baumwollgewebe darüber, und schnüre mit seinem Messingdraht sest zu. Am Ende der Hauptleitung lasse man die Dräfte in ein Brett münden, und besestige sie an Metallringen oder an Klemmschrauben, so daß man die von den Bohrlöchern kommenden Dräfte nur daran zu hängen hat.

Bon der Hauptleitung führe man dunnen, weichen Messingbraht oder auch ausgeglühten Eisendraht in gerader Linie zu den Bohrlöchern. Ist die Entsernung zu groß, oder sind Hindernisse im Wege, so schliege man Polzpflöcke ein und wickele die Leitung herum. Man verdinde zuerst die einzelnen Schüsse untereinander, und sorge dafür, daß die Drähte nirgends die Erde berühren, was durch untergelegte Holzstücken leicht zu vermeiden ist; ebenso dürsen die Drähte sich niemals kreuzen, und wo dies nicht zu umgehen ist, lege man ein wenigstens 10 cm hohes Brettstückzwischen die beiden Drähte. Wenn die Verbindungsbrähte nicht die Erde berühren, so ist die Isolierung unnötig, jedoch dürsen an den Verbindungsstellen keine Enden wegstehen, sie müssen vielmehr gut abgebogen sein.

Sind alle Schuffe verbunden, so führe man die an den Enden freigebliebenen zwei Drähte an je einen Ring der Haupt-leitung, oder wenn man keine folche hat, an die Kontaktringe der Maschine. Man beachte, daß die Drähte an die Hauptleitung oder die Maschine nicht früher zu hängen sind, als die fämtliche Schuffe hergerichtet und die Arbeiter in Sicherheit sind. Es bleibt nämlich gewöhnlich etwas Clektrizität in den Kondensatoren zurück, welche bei undorssichtigen Gebahren leicht eine vorzeitige Detonation



herbeiführen kann. Aus bem gleichen Grunde soll ber Aufseher die Kurbel ber Maschine bei sich verwahren, und vor dem Einhängen der Drähte an die Fig. 123.



Maschine erst biese selbst entladen, indem er die Funkennägel burch bie Rettchen mit ber Maschine verbindet und abbrudt.

Selbst bei elektrischer Zündung ist cs nicht ratsam, sich sofort einem Bersager zu nähern. Es sind Fälle vorgekommen, daß ein Schuß nach längerer Zeit erst losging, nicht infolge sekundärer elektrischer Wirkung, sondern wahrscheinlich dadurch, daß ein sehlerhaftes Zündhütchen die Ladung nicht betonierte, aber durch den Zündsat sie brennen machte, bis sie im Berlause der Zeit betonierte.

o) Ersammittel für die elektrische Zündung. Zum Ersat der elektrischen Zündung, und um in Schlagwettergruben zünden zu können, verwendet General Joh. Lauer eine Reibungszündung. Dieselbe besteht aus einer Papierhülse (Kig. 121 bis 123), in welche eine Metallhülse b mit dem Zündsate (aus chlorsaurem Kali- und Schwefelantimon) eingelassen ist. Ein gezahnter Reibbraht reicht, durch Holzstüde g gesührt, in den Zündsat. Am Boden der Hilse ist ein Zündhütchen eingesett, und durch eine Dichtungsmasse sehalten. Durch Ziehen an dem Reibdraht entzündet sich der Zündsat, und durch ihn das Zündhütchen. Dieser Reibungszünder wird wie eine Zündschung gesett,





und die einzelnen Schuffe durch eine Abziehschnur miteinander verbunden, welche über Rollen, Ragel oder bergleichen an einen sicheren Ort geführt ift, von wo

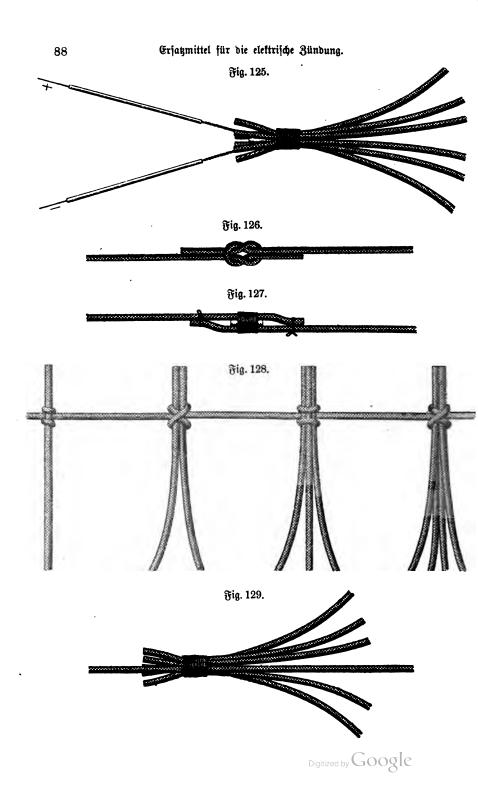

fie abgezogen wird. Die einzelnen, zu ben Schuffen führenden Schnure muffen gleichmäßig angespannt fein, um feine Berfager zu erhalten.

Ein anderer viel verwendeter Zünder ist Tirmanns Pertussionszünder (Fig. 124). Er besteht aus einer Metallhülse A mit einem Zündhütchen G am unteren Ende eingeschoben und einem Kort J am oberen Ende. Ein gebogener Draht D trägt den Stahlbolzen C und wird durch eine Stahlseder B Fig. 130.



in Position gehalten. Eine Pappscheibe E und ein Stahlring F bichten bas Ganze ab. Beim Abziehen streckt sich vor allem der Draht aus und schneibet bie Pappscheibe burch, um bann aus bem Schlagbolzen ganz herausgezogen zu werben. Dieser wird badurch frei, schießt nach vorwärts und betoniert ben

Knallfat. Tirmanns Zünder hat sich als vollständig sicher in Schlagwettergruben erwiesen und ber Prozentsat von Versagern ist nicht mehr als 0,05 Proz. Die zum Abziehen nötige Kraft ift ungefähr  $15^{1/2}$  kg, infolgebessen verträgt ber Zünder ziemlich rauhe Behandlung.

Eine bei ber öfterreich-ungarischen Genietruppe eingeführte betonierende Bunbichnur von General Philipp Deß sollte wohl auch noch zur Sprengarbeit eingeführt werben. Dieselbe besteht aus Baumwollfäben, welche burch einen Knallquecksilberbrei geführt und bann überssponnen werben. Die betonierende Zunbschnur

hat den Borteil, daß man sie unmittelbar in die Dynamitpatronen steden kann, ohne ein Zündhütchen geben zu müssen. Die einzelnen Schüsse werden dann bloß durch Knoten miteinander verbunden, wie aus den Fig. 125 bis 132 ersichtlich ist, und das letzte Ende sührt man in einen Muff, auf bessen entgegenstehender Seite ein Zündhütchen mit Zündschnur eingesett wird. Diese betonierende Zündschnur verpslanzt die Explosion mit einer Geschwindigkeit von über 5000 m in der Sekunde sort, die einzelnen Schüsse betonieren also ganz gleichzeitig.

Bon der Firma Bickford Smith u. Comp. in Tuckingmill wird eine Momentzündschnur in den Berkehr gebracht, welche im wesentlichen wie eine gewöhnliche Zündschnur hergestellt ist, jedoch statt der Pulverseele einen durch Mehlpulverbrei gezogenen Docht enthält. Zum gleichzeitigen Abseuern mehrerer Schüsse werden die Schnüre in eine Blechhülse gesteckt, welche an ihrem anderen Ende eine Pulverscheibe und einen durchlöcherten Holzpslock zum Durchstecken einer Sicherheitszündschnur trägt. Das Ganze wird mit Kautschut-



paste abgedichtet. Diese Momentzündschnur brennt mit einer Schnelligkeit von etwa 150 m per Sekunde, und hat nur den Nachteil, daß man im Borhinein die Anzahl der Schüffe und ihre Entsernung kennen muß, um schon fertig hersgerichtete Zündungen zu bestellen, weil die Zurichtung in der Grube zu umständlich wäre. In Strecken mit gleichmäßigem Bortriebe, z. B. in Bohrmasschieden, wird sie ausgezeichnete Berwendung sinden.

# Betriebsergebnisse.

Man wird natürlich, und nicht in letter Linie, nach möglichst genauen Angaben suchen, welche die Leistung der Sprengarbeit beurteilen lassen. Es wäre mir ein leichtes, eine unendliche Reihe von Ziffern aufzusühren, welche an verschiedenen Orten festgestellt wurden, aber nichts könnte verwirrender sein. Wer sich vor Augen hält, daß die Gesteinsverhältnisse überall verschieden sind, daß die größere oder geringere Weite des Arbeitsortes eine verschieden starke Verspannung des Gesteins bedingt, daß entweder der Zeitgewinn, oder die gewünschte Form des Sprenggutes, oder die Geschicklichseit der Arbeiter nur zu oft bestimmend einwirken, daß die Arbeitslöhne überall andere sind, dem wird tlar sein, daß es nicht möglich ist, allgemein gültige Angaben über die Leistungen bei der Sprengarbeit zu machen. Ich will mich deshalb auch damit begnügen, in großen Zügen mittlere Ersahrungsresultate anzusühren; wer mitten in der Arbeit lebt, kann mit geringer Mühe die Leistungen in seinem Falle beobachten, und wer eine Arbeit erst unternehmen will, der muß entweder vorher Versuche machen, oder aus Grund seiner früheren Ersahrungen eine Beurteilung wagen.

Als mittlere Leiftung in ber Stunde tann angesehen werden:

|    |             |     |   |      |     | Handbohrung mit<br>Gußstahlgezähe,<br>Bohrlöcher von 26 mm | Majchinenbohrung,<br>Bohrlöcher von<br>60 bis 80 mm |
|----|-------------|-----|---|------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| In | Gifenftein  |     |   |      |     | 0,18 m                                                     | $0,90 \mathrm{m}$                                   |
| ,, | Granit .    |     |   |      |     | 0,40 bis 0,60 m                                            | 2,00 "                                              |
| ,, | Grauwacke   |     |   |      |     | 0,50 m                                                     | 2,00 "                                              |
| ,, | Schiefer    |     |   |      |     | 0,60 "                                                     | 2,50 "                                              |
| ,, | Raltstein u | nd  | D | oloi | mit | 0,70 "                                                     | 2,50 "                                              |
| ,, | Quarz (mi   | lde | ) |      |     | 0,80 "                                                     | 3,00 "                                              |

Hierbei sind die Ruhepausen und die Zeit für das Schmanden nitegerechnet. Dies gilt, wie gesagt, als großer Durchschnitt, denn die erforderliche Kraft und mit ihr die Zeit hängen sehr wesentlich von der Richtung des Bohrsloches ab, wie aus solgenden Versuchen von Prof. Höfer mit Bohrlöchern von 27 mm in der Grauwacke von Pribram hervorgeht:

| Richtung des Bohrloches | Für 1 cm Bohrloch benötigte<br>Zeit in Sekunden |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| 85º fallend             | 60                                              |  |  |
| 600 "                   | 74                                              |  |  |
| 52° "                   | 95                                              |  |  |
| 270 "                   | 111                                             |  |  |
| 20 "                    | 101                                             |  |  |
| 00 —                    | 127                                             |  |  |
| 240 steigenb            | 136                                             |  |  |

Berfuche von Oberbergrat Jarolimet im bolomitischen Kalt von Raibl ergaben bei 50 mm Bohrlöchern:

| 60° fallend  | 76  |
|--------------|-----|
| 10º fteigenb | 113 |
| 450 "        | 136 |

In noch viel weiteren Grenzen bewegt sich der Sprengmittelverbrauch, welcher im allgemeinen um so geringer wird, je weiter der Arbeitsort ift. Man tann den Verbrauch in Bergwertsstollen pro Cubitmeter Gestein wie folgt schähen:

|                       | Gurdynamit | Gelatinedynamit    | Sprenggelatine       |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Gneis und Grauwacke . | . 2,000 kg | $1,700\mathrm{kg}$ | $1,400  \mathrm{kg}$ |
| Ralkstein             | . 1,500 "  | 1,250 "            | 1,000 "              |
| Sandstein             | . 1,000 "  | 0,850 "            | 0,700 "              |

In ber Kohle benötigt man auf bas Cubikmeter zwischen 70 und 100 g Dynamit Nr. II und zwischen 100 und 150 g Nr. III, je nach ihrer Zähigkeit.

Fitr Niesenminen wurde ein Berbrauch von 110 bis 190 g Dynamit Nr. III auf das Cubikmeter Gestein beobachtet.

Bei Eisenbahnbauten, wo ber Zeitgewinn in die erste Linie tritt, steigt der Sprengmittelverbrauch bedeutend. Bei Anwendung von Maschinenbohrung, wo den Bohrlöchern nicht immer die günstigste Lage gegeben werden kann, erhöht er sich noch mehr. Beim Gotthardtunnel hat man auf der Seite von Airolo im Richtstollen 4,18 kg Gurdynamit, oder 2,8 kg Sprenggelatine, und in der Ausweitung 2 kg Gurdynamit oder 1,02 kg Sprenggelatine auf das Cubikmeter Gestein (Glimmergneis) gebraucht.

Man benötigt durchschnittlich 10 Zündhütchen und 8 m Zündschnur für jedes Kilogramm Dynamit; bei tiefen Schüffen natürlich weniger von ersteren, und mehr von letzterer.

Am schwierigsten sind Angaben über die gesamten Gewinnungstoften. In Gruben tann man als durchschnittliches Gebinge annehmen:

Sprengmittel, Beleuchte und Bezähereparatur inbegriffen.

## Perschiedene Sprengarbeiten.

a) Gewinnung von Bau- und Werksteinen. Bei dieser Art der Sprengarbeit handelt es sich in erster Linie darum, das Gestein so wenig als möglich zu zertrummern, bei Werksteinen sogar, es unverlett abzulösen.

Bei der Gewinnung von Bausteinen wird man die Bohrlöcher möglichst tief (bis zu 3 m und mehr), mit entsprechenden Vorgaben und in größeren Entsernungen voneinander anlegen. Schwächere Dynamite werden sich sehr wirksam erweisen; soll das Gestein in ganz großen Blöcken brechen und hinter bem Bohrloche durchaus nicht verletzt werden, so sind nur Schwarzpulver oder Dynamite schwächster Gattung zu nehmen. Die Ladung ist so gering zu bestimmen, daß das Gestein

Fig. 133.



bestimmen, daß das Gestein nur gespalten wird, aber mit Brecheisen leicht abzuheben ift.

Um eigentliche Werksteine, Blatten usw. zu erzielen, lege man in der gewünschten Linie, gleich weit voneinander ent-

fernt, eine Reihe von Bohrlöchern an (Fig. 133), fülle sie mit Wasser, gebe in jedes oben eine halbe Patrone Dynamit Nr. I und zünde elektrisch; der Block wird dann unverletzt abfallen. Man hat auf diese Weise Granitplatten von 20 cm Dicke und 5 m länge gewonnen.

Hat man einen größeren Block zu zerteilen, so bohre man ein Loch bis auf bessen Mitte, fulle es in gleicher Beise mit Wasser und gebe eine halbe Batrone auf.

b) Sprengung von Mauerwerk. Ich führe hier und im nachsfolgenden eine Reihe von Sprengarbeiten an, welche in der Industrie oder Landwirtschaft manchmal vorkommen. Es genügen dafür wenige Andeutungen, weil in solchen Fällen gewöhnlich große Sparsamkeit mit dem Sprengmittel nicht Bedingung ist; wer ausgedehntere Arbeiten gleicher Art auszuführen hat, wird an der Hand dieser Angaben leicht auch eine genaue Berechnung anstellen können.

Mauern unter 1,50 m Dicke werben am einfachsten durch Handarbeit abgetragen. Will man jedoch rascher zum Ziele gelangen, so meißelt man oberhalb des Fundamentes Höhlungen aus (Fig. 134), in welche Gelatinebhnamit, die Batronen zu Bündeln gebunden oder in Holzkistichen eingedruckt,

gelegt wird. Die Höhlungen sind in Entsernungen gleich der doppelten Mauerstärke voneinander zu machen, und die Ladung, nach der Formel  $L=^{1/2}d^2$  (d= Mauerstärke) berechnet, durch ein starkes Brett und Verspreizung gegen den Erdboden zu verdämmen. Elektrische Zündung der gesamten, längs der Mauer verteilten Schüsse ist sehr vorteilhaft und vermindert die Gefahr beim Arbeiten.

Mauern über 1,50 m Stärke, sowie Futtermauern werden durch Bohrschuffe zerstört. Man treibe die Bohrlöcher bis in die Mitte der Mauer, und

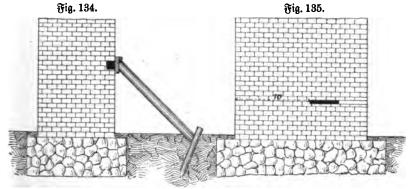

berechne die Ladung nach der auf S. 74 befindlichen Tabelle, wobei w= halbe Mauerdicke. Ift das Bohrloch nicht dis zur Mitte der Mauer geführt (Fig. 135), so ist w gleich der Entfernung von der Ladung dis zu der dem Bohrloche entgegengesetzen Seite zu nehmen. Für belastete Mauern sind die Bohrlöcher



näher zueinander anzuordnen. Gewölbe werden am sichersten zerstört, indem man auf die Mitte der ganzen Länge nach in eine ausgehauene Rinne eine Opnamitwurst legt (Fig. 136) und etwa 0,50 m hoch mit Erde bedeckt.

In Ausnahmefällen, wo es sich um rasche Zerftörung handelt, tann man eine entsprechend verstärkte Ladung an den Mauersuß legen und mit Erbe bebeden (Fig. 137), jedoch ift der Sprengmittelverbrauch sehr bedeutend, wenn die Wirkung sicher sein soll.

Bur Abtragung von gemauerten Schornsteinen legt man Bohrschuffe auf jener Seite an, wo ber Schornftein niederfallen foll, und läßt fie allmählich gegen ben Rauchkanal vorruden. Fig. 138 und 139 zeigen eine von Leutnant Wiber bei Aszod ausgeführte Umlegung eines Schornsteins.





c) Sprengung von Gifenbestandteilen. Die Berftorung ganger Eisenkonstruktionen kommt in der Zivilindustrie höchst selten vor. Hat man solche auszuführen, so lege man die Ladungen an die Berbindungestellen dicht Bei Anwendung von Gelatinedynamit berechne man die Ladung für Platten aus Gugeisen nach der Formel  $L=rac{b\,d^2}{300}$ , für solche aus Schmiedes eisen nach  $L=rac{b\,d^2}{150}$ , wobei b die Breite, d die Dide der Blatte, beibe in

Centimetern, ift; b ift ftete minbestens gleich 16 cm anzunehmen. Die Ladung

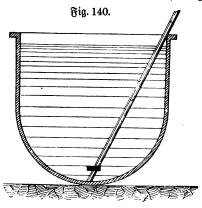

wird in rechtectiger Form auf die gange Breite ber Platte gleichmäßig verteilt und ichlägt biefe bann icharf durch.

Bei gußeisernen Gaulen befestige man die Ladung an deren Fuße und bedede fie mit Erbe; man berechnet fie aus  $\frac{d^2}{20}$  unmittelbar in Kilo-Alte Bufftude, Reffel grammen. und bergleichen, welche einen Sohlraum besiten, werben mit Baffer angefüllt, und bie (burch Gintauchen in Baraffin ober bergleichen) waffer-

bicht gemachte Ladung nahe an ben Boden gebracht, indem man fie an eine Stange bindet, ober an einem Bindfaben hinabläßt (Fig. 140). 100 g Belatinebynamit genügen g. B. für einen gugeifernen Rochkeffel von 2 m oberem Durchmeffer und 30 mm Wandstarte. haben die zu sprengenden Gifenstude teine Hohlräume, so werben Löcher hineingebohrt. Zwingt die Nähe von Bauwerten zu besonderer Borsicht, so nimmt man nur schwache Ladungen, wiederholt sie aber bis zur erfolgten Zerteilung.

d) Sprengung von Holz. Bei einzelnen Balten wird die Ladung, nach der Formel  $L=0.003\,d^2$  (d= größter Durchmeffer in Centimetern) berechnet, in rechtediger Form aufgelegt.

In gleicher Weise berechnet sich die Ladung für Baumstämme. Macht man nur ein Bohrloch in den Baumstamm, so wird er stark zersplittert. Stärkere Bäume bohrt man daher zweckmäßig kreuzweise so an, daß die beiden Bohrlöcher sich schneiden (Fig. 141); werden dann beide Löcher geladen und besetz, so braucht man nur in eines derselben ein Zundhutchen zu geben, und der Baum wird dann nabezu glatt abgebrochen.

Sind Baumstämme (Biloten) unter Wasser zu zerstören, so legt man bie wasserbicht gemachte Ladung (0,75 kg Dynamit für Biloten von 30 bis 40 cm

Fig. 141.



Durchmesser) dicht an die Bilote. Um sich bessen zu versichern, fann man die Ladung an einen Faßreisen binden und diesen an der Bilote so hinablassen, daß die Ladung von der Strömung gegen sie gedrückt wird;





ober man bindet sie an eine Stange, welche man neben die Pilote eintreibt (Fig. 142). Soll die Pilote unter dem Flußgrunde abgesprengt werden, so bohrt man sie dis zur gewünschten Tiefe mit einem Schneckenbohrer an, und ladet wie in einem Bohrloche.

In Ausnahmefällen kann man Reihen ober Gruppen von Biloten burch eine ober mehrere Ladungen von Dhnamit zerstören, welche nicht notwendiger-weise die Piloten berühren muffen; jedoch wächst der Sprengmittelverbrauch ganz außerordentlich mit der Anzahl der durch eine Ladung zu nehmenden Viloten und mit der Entsernung der Ladung von ihnen.

Die Sprengung von Burzelstöcken ist nur bei harten Holzgattungen ökonomisch burchzusühren. Weiche Holzarten sind zu elastisch, die Größe der Ladungen steht außer Berhältnis zum Werte des erzielten Holzes. Man beseitigt vor allem durch Abhauen die Seitenwurzeln, und bohrt bei kleineren Stämmen von der Schnittsläche aus ein Loch die in die Hauptwurzel, ladet

und besett; bei größeren Stöden bohrt man die Löcher freuzweise, wie vorhin angegeben, möglichst dicht am Boden, oder man bohrt gegen die Hauptwurzel mehrere Löcher und zundet sie elektrisch.

e) Sprengungen in Erbe. Derlei Sprengungen tommen gewöhnlich da vor, wo der Boden mit der Krampe schwer zu bearbeiten oder gefroren ist. Man schlage mit einer zugespitzten Eisenstange reihenweise Löcher in den Boden, welche man ladet und besetzt; die Eisenstange hat oben ein Auge, in welches man eine zweite Stange zum Herausziehen steden kann. Man mache die Ladung  $L=ct^3$ , wobei t die Tiese des Bohrloches, c der Wirkungstoefsigient ist. Die Entsernung der Bohrlöcher voneinander sei höchstens das Doppelte der Lochtiese.

In ähnlicher Weise kann man Ackerboben auflodern, welcher bem Pflügen zu großen Widerstand entgegensett, ferner undurchlässige Schichten zertrümmern, um bem Wasser Zutritt zu schaffen, oder, wie in den Petroleumbohrlöchern von Pennsylvanien und Galizien, durch Riederlassen starter Ladungen auf die Bohrlochesohle zeitweiligen stärkeren Dlzufluß bewirken.

Die entgegengesette Wirkung wird in gewachsener Erbe ober sonft leicht zusammendrückbarem Boden beabsichtigt, wenn derselbe so wassersührend ift, daß die Erdaushebung zur Herstellung von Fundamenten schwierig wird. Man treibt dann nach einem von Bonnetoud angegebenen Berfahren löcher von 1 bis 3 m Tiefe in den Boden, ordnet eine Dynamitsadung auf mindestens die Hälfte der länge an, und erhält dann eine erweiterte Grube, in welche man einen offenen Blechzylinder einsetzen und Beton eingießen kann. Der Zylinder wird mit dem allmählichen Borschreiten des Betons höher gehoben. Je nach der Beschaffenheit des Bodens widerstehen die durch die Sprengung zusammengedrückten Wände eine bis zwei Stunden dem neuerlichen Erweichen, während welcher Zeit alle Arbeit getan sein muß.

f) Sprengungen unter Wasser. Die Schwierigkeit, unter Wasser zu arbeiten, wächst bebeutend mit der Tiese und der Stärke der Strömung. Sprengungen in ausgedehntem Maße, wie z. B. die Beseitigung großer Schiffsfahrtshindernisse, werden eingehende Prüfung der obwaltenden Berhältnisse erfordern, aus welcher man sich den Arbeitsplan machen nuß.

Bei Bachs und Flußverbesserungen, wo es sich meist um Beseitigung von Stromschnellen, stellenweise um Tieserlegung des seichten Grundes handelt, wird man eine Notbrilde anlegen, oder bei größerer Breite ein Schiff versankern, um eine Arbeitsbühne zu schaffen. Seitlich an dieser Bühne befestigt man in passenden Abständen zwei mit Löchern versehene Eisenklammern, durch welche die Bohrstange gesteckt wird (Fig. 143). Man hat so eine gute Führung, und kann innerhalb eines beschiffes zu wechseln.

In ähnlicher Beise hilft man sich durch ein Geruft, wenn man am Ufer zu sprengen hat. In tieferen Flüssen oder Strömen wird man durch größere Schiffe oder eine Anzahl von Bontons eine gegen Schwankungen möglichst gesicherte Bühne herstellen, dann aber auch schon die Maschinenbohrung zu Hilfe nehmen müssen.

Um den Bohrer von dem Druck der Strömung zu entlasten, kann man entweder das Waffer zurudstauen, oder über den Bohrer ein Gisenrohr schieben, ober auch nur in der Richtung der Strömung ben Bohrer mit einer Holgrinne, Winkeleisen ober bergleichen verstellen.

Sollen die Bohrlocher gelaben werden, fo fest man ein Gifenrohr auf bas Loch, und läßt durch dieses die Batronen hinein. Die Wasserhöhe genugt meist als Befat, ist sie jedoch unter 0,50 m, so läßt man trocenen Sand durch das Eisenrohr in das Loch rinnen. Um sicher zu gehen, ist elektrische Zündung vorzuziehen. Als Ladung verwendet man Dynamit, da Bulver höchst umständs liche Borkehrungen erfordert und doch nur geringe Wirkung gibt. Das Dynamit wird am besten in Blech- ober paraffinierte Bappbuchsen gebracht.

Wenn man rasch arbeiten und feine besonderen Vorkehrungen treffen will, oder wenn g. B. in Meerestiefen diefelben zu viel toften wurden, fo ift es am einfachsten, in passenden Entsernungen auf und um das zu zerstörende Hindernis herum, stets womöglich in bessen natürliche Einbuchtungen, größere Ladungen von Dynamit zu legen (Fig. 144). Der Dynamitverbrauch ist dabei wohl

Fig. 143.

: ::::

.....

T. ....

erer.

ш.:

ligt.

11. III

Saptania.

iene `

10

ilmi.

opriid

n on

enii 🖫

thick)

deter

r 35

, wit:

ter 🕮

ZIIII.

ger 35

lerha.

tiqi:Ny

er biz

Shiri:

ne beli

iern, 🖫

e irili

Giar) .

m an ?

rch gris

n moj

bobi tilli

Fig. 144.





bedeutend, die Besamtfosten aber meist viel geringer, als wenn man Bohrarbeit einrichten wollte.

In größeren Flußtiefen (von 3 m an) bietet die Methode des Generals Joh. Lauer große Bequemlichkeit und wesentliche Borteile (Fig. 145 u. 146).

Auf einem Schiffe befindet sich ein Ausschußgeruft A, das in zwei Bapfenlagern a einen Rahmen B aus  $\mathrm{U}_{ extstyle }$ Eisen trägt, welcher von 20 zu 20 cm Ein $_{ extstyle }$ schnitte b hat, in denen der Führungsrahmen c mit Rugeln d läuft, und mit Sperrklinken c festgehalten werben kann. Ein Schlitten  $m{E}$  ist auf den Stangen  $c_1$  und  $c_2$  des Rahmens verschiebbar. Steckt man nun ein Führungsrohr Ldurch die Schiene K und den Schlitten E, so kann es jede beliebige Stellung auf bem Baffergrunde annehmen. Gin Binbftod F vermittelt bie Bewegung. In das mit Muffe N versehene Führungsrohr steckt man einen Holzstab M. an welchem die Dynamitladung o befestigt ift. Der Apparat kann ebenso zum Sondieren vor und nach der Sprengung benutt werden. Geruften auf einem Schiffe und Ladungen von 0,25 und 0,50 kg hat Lauer in der Donau bei Beterwardein täglich 4,92 m3 Felsen in Tiefen bis zu 11,5 m abgesprengt, hierbei eine größte Bertiefung von 2,05 m erzielt, und pro m8 30,96 fl. (etwa 50 Mt.) Kosten gehabt.

Bei ber Regulierung der unter dem Namen "Donau Struden" bekannten Stromschnelle hat die Bauunternehmung A. Schlepipka ein Bohrgeruft auf bem Ufer aufgestellt, welches um einen Mast drehbar angeordnet, einen 40 m langen eisernen Gittersteg trägt, der zugleich von einem über eine Rolle und einen Krahn laufenden Drahtseile getragen ist, so daß er in senkrechter wie wagerechter Richtung beweglich ist. An diesem Gitterstege ist die Bohrvorrichtung verschiebbar angebracht. Sie besteht aus einem beliebig zu verslängernden Stahlrohre, welches in eine Diamantbohrkrone (einen Gußstahlring mit eingesetzen schwarzen Diamanten) endigt. Dieses Stahlrohr ist in einer



Bohrspindel befestigt, welche von einer unmittelbar barüber befindlichen setunbaren Ohnamomaschine mit 1500 bis 2000 Umbrehungen getrieben wird, während durch das Gestänge Wasser zur Spillung gepumpt wird. Der Borschub erfolgt durch den Bohrmeister von Hand, indem der ganze Apparat, sowie das Gestänge für sich in Schlitten gesührt sind. Zur Regelung der Stromstärke, und damit der Geschwindigkeit des Bohrapparates, dienen eingeschaltete Glüblampen. Ein anderer beim Sprengen des eisernen Tores auf der Donau mit großem Ersolge verwendeter Apparat ist der von Lobnig u. Co. in Renfrew. Er besteht aus einem Stahlmeißel von 10 bis 15 Tonnen Gewicht mit einer harten Schneide, welcher von einer Höhe von 1,80 bis 3 m frei auf die Gesteinsfläche fallen gelassen wird. Der Meißel wird durch einen Kran hochzehden, nach Erreichung der erforderlichen Höhe selbstätig freigelassen, und wenn er seinen Fall beendigt hat, so folgt das ihn tragende Drahtseil und hebt ihn wieder mit Hilse einer Kuppelung und automatischer Borrichtung. Die Arbeit wird gewöhnlich in Stufen von 90 cm Dick betrieben. Der Meißel bricht ungefähr 0,06 cbm Gestein pro Hub und im Durchschnitt werden 150 Schläge pro Stunde gemacht.

Manchmal ist man genötigt, Eisstauungen in Flüssen zu beheben. It bas hindernis gering, so schlägt man mit einer am zugespisten Ende dickeren Eisenstange (wäre sie gleichmäßig dick, so würde sie einfrieren), oder mit einer kleinen Bilote Löcher in das Eis und versenkt Dynamitladungen von 1 kg. In Ermangelung von Dynamit kann man auch Pulverladungen von 2 kg nehmen, welche bei Bedarf natürlich entsprechend verstärkt werden.

Ift der Fluß auf eine größere Strede vereist, so macht man, stromabwärts beginnend, die Ufer frei, indem man größere Dynamitladungen unter das Eis in das Wasser gibt; hierdurch wird auch die Eisbede teilweise zerstört, und die abgesprengten Stüde führt die Strömung hinweg.

Digitized by Google

#### (Schluß ber Antundigung jur breigebnten Lieferung.)

Liefrg. 12. Lunge, Dr. Georg. "Gandbuch ber Soda-Industrie und ihrer Rebenameige." Dritte, volltommen umgearbeitete Auflage. Erfter Band: Sandbuch der Schwefelfaure : Fabritation. Tritt an Stelle von Liefrg. 7 ber "Reuen Folge".

In der erften Serie jollen die begonnenen aber noch nicht vollendeten Arbeiten, namlich:

Erften Bandes zweite Gruppe, 2. Abteilung: "Die Industrie ber Mineralble", Erften Bandes britte Gruppe: "Die demifche Technologie ber Brennftoffe". Beigung, Bentilation 2c.,

Fünften Bandes zweite Gruppe: "Chemifche Technologie der Gespinnftfafern" weitergeführt und außerdem die noch fehlenden Gruppen, nämlich:

(Bb. I.) Die Induftrie ber Mineralole.

(Bb. III.) Die Fabrifation ber Tonwaren ufw. Gruppe 2.

(Bb. IV.) Die Ronfervierung ber Speifen nim. Gruppe 4.

Gruppe 5. (Bb. IV.) Die Breghefefabrifation.

Gruppe 1. (Bb. VI.) Die demifde Technologie ber Baumaterialien 2c. Gruppe 5. (Bb. VI.) Die demifde Technit ber graphischen Runfte,

je nachdem die Berhaltniffe es möglich machen, und fo weit die betreffenden Rapitel in den bisher erschienenen Lieferungen noch nicht bearbeitet find, angereiht werden.

Die Bearbeitung biefer Gegenftande ift von folgenden Autoren übernommen:

Bruppe 3. "Chemische Technologie ber Brennftoffe." Bon Prof. Dr. &. Fifder in Böttingen.

Band IV. Bruppe 4. "Ronjerven." Bon Brof. Dr. G. Rupp in Rarlsrufe.

Bruppe 2. "Berarbeitung ber Pflangen : und Tierfafern, Beugfarberei Band V. und Zeugdrud." Bon Profeffor Dr. Ctto R. Witt in Berlin.

Gruppe 4. "Die Chemie der natürlichen Farbstoffe." II. Teil. Bon Profeffor Dr. Q. Rupe in Bafel.

Reue Folge: "Stärkefabritation." Bon Professor 3. Brogler in Budapeft. "Chemische Technologie der Mörtelmaterialien." Bon Brofeffor Mag Bary in Balenjec.

Braunichweig, im Auguft 1906.

Ariedrich Bieweg und Sohn.

#### Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig.

In vierter Auflage erschien:

# Lehrbuch der anorganischen Chemie

#### Professor Dr. H. Erdmann,

Direktor des Anorganisch-Chemischen Instituts der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin.

XXVI u. 794 Seiten. gr. 8. Mit 303 Abbildungen, 95 Tabellen, einer Rechentafel und sieben farbigen Tafeln.

Preis geh. 15 M., geb. in Lnwd. 16 M., geb. in Hibfrz. 17 M.

Der große Erfolg der früheren Auflagen, welche meist kurz nach ihrem Erscheinen schon vergriffen waren, beweist am besten, in wie trefflicher Weise das Erdmannsche Werk seiner gansen Anlage nach den Anforderungen der Gegenwart entspricht. Um das Buch immer brauchbarer und übersichtlicher zu gestalten, hat es der Autor in jeden einzelnen Teile sorgfältig revidiert und die seitdem bekannt gewordenen neuesten Forschungsergebnisse ohne Erhöhung des Umfanges hineingearbeitet, so daß das Buch an Reichhaltigkeit noch gewonnen, an Handlichkeit nichts eingebüßt hat. Für die neue Form des Erdmannschen Werkes dürften daher in gesteigertem Maße die günstigen Urteile zutreffen, welche schon von seinem ersten Erscheinen an die maßgebenden Fachleute einmütig ausgesprochen haben.

# ie Organisation a a a second der Fabrikbetriebe.

Von

#### A. Johanning.

Zweite Auflage. (124 S.) gr. 8. Preis geb. in Lnwd. M. 3. --.

Zeitschrift für Elektrotechnik: Alles in allem: Der Verfasser hat ein Werk geschaffen, welches jedem Geschäftsmanne und Unternehmer nicht warm genug empfohlen werden kann und das, wie die zweite mustergültig ausgestattete Auflage beweist, zahlreiche Leser bereits gefunden hat.

Technisches Centralblatt: Der als hervorragender Fachmann bekannte Verfasser hat während seiner vom 21. Lebensjahre ab datierenden Tätigkeit im Auslande, speziell in Belgien, Amerika, Frankreich und Rußland, reiche Gelegenheit gehabt, sich organisatorisch zu beschäftigen und dabei immer mehr von dem hohen Werte dieser Wissenschaft zu überzeugen; denn Organisation ist Wissenschaft. In den letzten zehn Jahren war die Organisation von Fabrikbetrieben sein spezielles Arbeitsgebiet, und die Zweckmäßigkeit seines vielfach angewendeten Organisationssystems hat sich allenthalben vorzüglich bewährt und die größte Anerkennung gefunden. In der Tat sind Johannings Anleitungen so überaus klar, präzis und für jeden Laien verständlich, daß das vorliegende Buch, in welchem das Gebiet der Organisation von industriellen Betrieben zum erstenmal kaufmännisch und technisch in sachgemäßer Weise behandelt wird, als das erste und beste seiner Art zu bezeichnen ist und in industriellen Kreisen die weitgehendste Beachtung und Würdigung verdient. Johannings "Organisation der Fabrikbetriebe" kann jedem kommerziellen Fabrikbetriebe als Muster und Richtschnur dienen. Fabrikanten, leitende Ingenieure und Kaufleute aller Fabriketablissements seien auf das Werkchen besonders aufmerksam gemacht. Für die große Zahl junger, sich erst entwickelnder technischer und kaufmännischer Beamten in Industriekreisen dürfte sich das Buch als unschätzbarer Lehrmeister und zuverlässigster Führer zu späterem persönlichen und geschäftlichen Erfolg erweisen.

Diesem Hefte liegen bei: Drei Prospekte der Verlagsbuchhandlung von Friedr. Vieweg & Sohn in Braunschweig betr. 1. Elektrotechnik in Einzeldarstellungen, herausgegeben von Dr. Gustav Benischke. — 2. Wiedemann-Ebert, Physikalisches Praktikum. — 3. Vogel, Neue gesetzliche und technische Vorschriften betreffend Calciumcarbid und Acetylen.





